

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

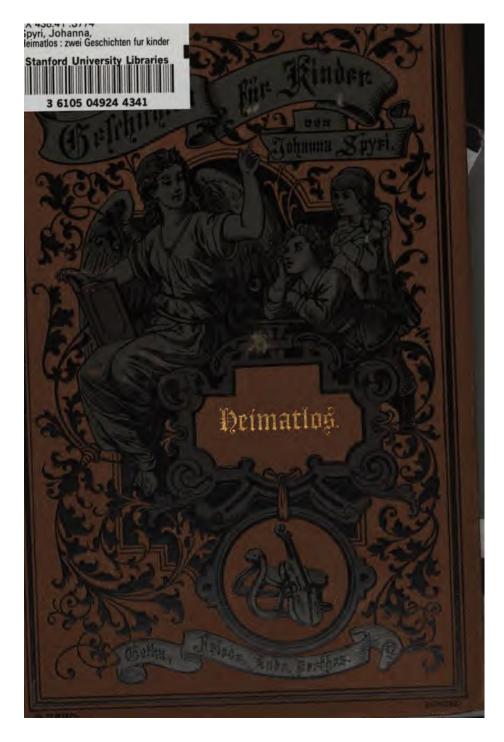



TEXTBOOK COLLECTION
GIFT OF

br. burlotte bro.n

STANFORD

UNIVERSITY

LIBRARIES



A comment there is.



# Seimatlos.

Zwei Geschichten für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb haben.

Von

Johanna Spyri.

Bierte Auflage.



**Gotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1882. C

•

# Ingalt.

| Am | Silser= | unb | am | Garbafee |  |  |  |  |  | 1 |
|----|---------|-----|----|----------|--|--|--|--|--|---|
|    |         |     |    | unben wi |  |  |  |  |  |   |

2620 - Breen 91



64865

Am Silser- und am Gardasee.

|   |     |   | • |  |
|---|-----|---|---|--|
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   | · . | • |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     | • | • |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| , |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |

# Kapitel I.

#### 3m ftillen Ganfe.

Im Ober-Engadin, an der Straße gegen den Maloja hinauf, liegt ein einsames Dörschen, das heißt Sils. Da geht man von der Straße querfeldein, und hinten, ganz nahe an den Bergen, liegt ein kleiner Ort, der heißt Sils-Maria. Da standen zwei Häuschen einander gegenüber, ein wenig abseits im Felde. Die hatten beide uralte hölzerne Hausthüren und ganz kleine Fenster tief in der Mauer drinnen. Beim einen Haus war ein kleines Stück Garten, da wuchs Kraut und Kohl und es standen auch vier Blumensstöcke darin, die sahen aber mager aus und aufgeschossen wie das Kraut. Beim anderen Häuschen war gar nichts als ein kleiner Stall neben der Thür; da krochen zwei Hühner aus und ein. Dies Häuschen war noch ziemlich kleiner als das andere, und die hölzerne Thür war schwarz vor Alter.

Aus dieser Thür trat jeden Worgen um dieselbe Zeit ein großer Mann, der mußte sich bücken, um hinauszustommen. Der große Mann hatte ganz glänzend schwarze Haare und schwarze Augen, und unter der schöngeformten

Nase fing gleich ein so bichter, schwarzer Bart an, baß man vom übrigen Gesichte nichts mehr fab als bie weißen Babne, die amischen ben Bartbaaren burchblitten, wenn ber Mann einmal sprach; aber er sprach sehr wenig. Leute in Sils kannten ben Mann, aber niemand nannte bn bei einem Namen, er bieß bei allen nur "ber Italiener". Er ging regelmäßig ben schmalen Weg querüber aeaen Sils bin und den Maloja binauf. Dort wurde viel an ber Strafe gebaut, und ba batte ber Italiener seine Arbeit. Ging er aber nicht ben Weg hinauf, so ging er binunter, dem Babe St. Morit zu; bort baute man Bäuser, und er fand auch seine Arbeit. Da blieb er ben Tag über und kehrte erst am Abend wieder ins Bäuschen zurück. Gewöhnlich, wenn er am Morgen aus der Thür trat. ftand binter ibm ein Bublein; bas stellte fich auf bie Thürschwelle, wenn ber Bater brauken war, und schaute mit ben großen, buntlen Augen lange hinaus bem Bater nach, ober fonst wobin, man batte nicht sagen können, mobin, benn es war, als ob die bunkeln Augen über alles megschauten, mas vor ihnen lag, und auf etwas bin, bas niemand feben fonnte.

Am Sonntagnachmittag, wenn die Sonne schien, dann traten die beiden auch manchmal mit einander aus dem Häuschen und gingen neben einander her die Straße hinsauf. Und wenn man sie so ansah, so sah man ganz dasselbe vor sich in den zwei Gestalten, nur bei dem Büblein alles im kleinen, aber es war ganz wie vom Bater abgeschnitten, bis auf den schwarzen Bart, den hatte es nicht, sondern ein schmales, bleiches Gesichtchen war da zu sehen, mit dem schöngesormten Näschen in der Mitte, und um den Mund herum sag etwas Trauriges, wie wenn er nicht

lachen möchte. Das konnte man beim Bater nicht seben por bem Bart.

Wenn nun die beiden so neben einander bergingen. bann fagte feiner ein Wort ju bem anderen; meistens summte ber Bater leise ein Lieb, manchmal auch lauter, und bas Büblein borte zu. Wenn es aber regnete am Sonntag, bann faß ber Bater babeim im Bauschen auf ber Bank am Genfter, und das Bublein fag neben ibm, und sie sagten wieder nichts zu einander. Aber ber Bater zog eine Mundharmonika bervor und spielte eine Melodie nach ber anderen, und das Büblein borte aufmertfam zu. Manchmal nabm er auch einen Kamm ober ein Baumblatt und locte Melodieen baraus bervor, ober er schnitte ein Stud Hold gurecht und pfiff barauf ein Lieb. Es war, als gabe es feinen Gegenstand, bem er nicht Musik entlocken könnte. Aber einmal hatte er eine Beige mit nachhause gebracht, die hatte das Büblein so entzückt, daß es sie nie wieder vergessen konnte. Der Bater batte viele Lieder und Melobieen barauf gespielt, und bas Büblein unverwandt zugeschaut, nicht nur zugehört; und wie ber Bater die Geige weggelegt hatte, ba hatte sie bas Büblein leise genommen und probiert, wie man die Melodieen herausbringe. es mußte es so gar schlecht nicht gemacht haben, benn ber Bater hatte gelächelt und gesagt: "So komm!" und hatte seine großen Finger auf die kleinen gelegt mit der linken Hand, und mit ber rechten bie Band bes Bubleins mitfamt bem Bogen in die seinige genommen, und so hatten fie eine gute Zeit lang fortgegeigt allerlei Melobieen.

Die folgenden Tage, wenn der Bater fort war, hatte das Büblein fort und fort probiert und gegeigt, bis es eine Melodie herausgebracht hatte, aber da war auf einmal bie Geige wieder verschwunden und kam nie wieder zum Borschein. Zuweisen, wenn sie so zusammen saßen, fing der Vater auch an zu singen, erst nur so leise und dann immer deutlicher, wenn er einmal dran war. Dann sang das Büblein auch mit, und wenn es die Worte nicht recht mitsingen konnte, so sang es doch die Töne; denn der Vater sang immer italienisch, und es verstand vieles, aber es war ihm nicht so recht bekannt und gekäusig zum Singen. Da war aber eine Melodie, die konnte es besser als alle anderen, denn der Vater hatte sie vielhundertmal gessungen.

Sie gehörte zu einem langen Lieb, bas fing so an:

"Una sera In Peschiera" —

Es war eine ganz wehmütige Melodie, die einer zu der turzweiligen Romanze gemacht hatte, und sie gefiel bem Büblein besonders wohl, so daß es sie immer mit Freuden und ganz andächtig absang, und es tonte gut, benn bas Büblein batte eine belle, glockenreine Stimme, die floß fo schön mit bes Vaters fraftigem Baß zusammen. jedesmal, wenn dieses Lied zu Ende gesungen war, klopfte ber Bater bem Kleinen freundlich auf bie Schulter und fagte: "Bene, Henrico, va bene." So nannte aber nur ber Vater ben Anaben, bei allen anderen Leuten bieg er nur "Rico". Da war auch noch eine Base, die mit in bem Häuschen wohnte, die flickte und tochte und alles in Ordnung hielt. Im Winter saß sie am Ofen und spann, ba mußte Rico immer nachbenken, wie er seine Bange einrichten könne, benn sobald er bie Thur aufmachte, sagte Die Base: "Lag boch einmal biese Thur in Ruh', es wird ja ganz kalt in ber Stube." Er war bann oft lange allein

mit der Base. Der Bater hatte bann irgendwo unten im Thale Arbeit und blieb viele Wochen lang fort.

# Kapitel II. In der Schule.

Rico war balb neun Jahre alt und hatte schon zwei Winter hindurch die Schule besucht, benn im Sommer gab es da droben in den Bergen keine Schule; da hatte der Lebrer seinen Acter zu bebauen und zu grasen und zu bauen wie alle anderen Leute, jur Schule hatte bann niemand Zeit. Das that aber bem Rico nicht besonders leid, er wußte sich schon zu unterhalten. Wenn er sich am Morgen bort auf die Schwelle gestellt hatte, so blieb er steben, schaute binaus mit träumenden Augen und bewegte sich nicht, und so konnte er stundenlang steben, wenn nicht brüben am anderen Sauschen bie Thur aufging und ein kleines Mädchen berauskam und lachend zu ihm berüberschaute: dann lief Rico schnell hinüber, und die Kinder hatten sich schon wieder viel zu sagen seit gestern Abend, wo fie fich zulett gesehen batten, ebe Stineli ins Baus ge-Stineli bieß bas Mädchen und mar gerabe rufen wurde. so alt wie Rico; sie hatten mit einander angefangen in die Schule zu geben und waren in berselben Klasse, und schon von jeber waren fie immer bei einander gewesen, benn es war ja nur ein schmaler Weg zwischen ihren Wohnungen. und sie waren die allerhesten Freunde.

Rico hatte auch nur biese einzige Freunbschaft, benne mit den Buben ringsherum hatte er keine Freude, und wenn sie sich prügelten und auf dem Boden herumwarsen und sich auf die Köpse stellten, dann ging er davon und schaute nicht einmal zurück. Wenn sie aber riesen: "Jetzt wollen wir einmal den Rico abprügeln", dann stand er still und stellte sich geradauf hin und machte gar nichts; aber er schaute sie mit den dunkeln Augen so merkwürdig an, daß ihn keiner anpackte.

Aber beim Stineli war's ibm wohl zumute. Es batte ein luftiges Stumpfnäschen und barüber zwei braune Augen, die lachten immerfort, und um den Ropf batte es zwei dicke, braune Bopfe gebunden, die saben sehr sauber aus. benn bas Stineli war ein orbentliches Mädchen und wußte sich zu belfen; es war auch in einer guten Schule Tag für Tag. Stineli war wohl faum 9 Jahre alt. aber es war die älteste Tochter und mußte der Mutter überall belfen, und ba mar viel zu thun. Denn nach bem Stineli kamen noch: bas Trubi und ber Sami und bas Peterli, und das Urschli und das Anne-Deteli und der Kungli, und bann noch bas Ungetaufte. Immerfort rief man nach bem Stineli aus allen Ecen, und es war babei so flint geworben, daß ihm alles aus ber Hand lief wie von felbst. Den Kleinen batte es immer icon brei Strumpfe und zwei Schube angezogen und festgebunden, eh' das Trudi bem einen, bem es belfen follte, nur die Beine bazu in die rechte Stellung gebracht hatte. Und wenn in ber Stube die kleinen Kinder und in der Rüche die Mutter mit einander bem Stineli riefen, bann rief ber Bater noch aus bem Stall berüber, benn er hatte bie Rappe verlegt, ober bie Peitsche war verknüpft und bas Stineli mußte ibm belfen. benn es fand die Rappe immer gleich, sie war meistens auf bem Futterkaften, und seine gelenkigen Finger brachten bie Beitschenschnur gleich auseinander. So war das Stineli immerfort im Laufen und am Arbeiten, aber es war ganz luftig und munter babei, und im Winter mar es frob über bie Schule, benn bann manberte es babin und wieber beim mit dem Rico, und in ber Pause gingen sie auch zusammen. Und im Sommer war es wieder frob, ba gab es schöne Sonntagabenbe, ba es hinaus burfte; bann zog es aus mit bem Rico, ber schon lange brüben unter ber Thur gewartet batte, und sie liefen Hand in Hand über die große Wiese bin nach ber bewaldeten Anbobe brüben, die weit in ben See binausgebt wie eine Insel. Dort oben saken sie unter ben Tannen und schauten in ben grünen See binunter und batten einander so viel zu erzählen und zu fragen. und es war ihnen so wohl, daß das Stineli sich die ganze Woche und durch alles durch freute, denn es wurde immer wieder Sonntag.

In dem Häuschen war aber noch jemand, der hier und da nach dem Stineli rief, das war die alte Großmutter. Die rief aber nicht, damit es ihr noch helfe, sondern sie hatte ihm etwa einen Blutzer zu geben, der ihr in die Hand kam, oder sonst etwas, denn Stineli war ihr Liebling, und sie sah es mehr als sonst irgendjemand, wie viel das Stineli schon thun mußte für sein Alter, mehr als die meisten Kinder. Darum gab sie ihm gern etwas, daß es auch, wie andere Kinder, am Jahrmarkt etwas kausen könne, etwa ein rotes Bändeli oder ein Nadelbüchsli. Die Großmutter war auch mit gegen Rico sehr gut und sah die Kinder gern beisammen und that auch manchmal etwas für das Stineli.

bag es mit dem Rico noch ein wenig braußen bleiben burfte.

An den Sommerabenden saß sie immer vor dem Häusschen vor dem Holzstumpf, der da lag; und oft standen Stineli und Rico bei ihr und sie erzählte ihnen etwas. Wenn dann die Betglocke zu läuten anfing vom Türmchen, so sagte sie: "Jett müßt ihr jedes ein Baterunser beten, und das dürft ihr nie vergessen, daß man am Abend sein Baterunser beten muß; dazu läutet die Betglocke." "Und seht, Kinder", sagte die Großmutter von Zeit zu Zeit einmal wieder, "ich habe schon lange gelebt und viel gesehen, und ich kenne nicht einen, der nicht einmal in seinem Leben sein Baterunser nötig gehabt hätte, aber manchen, der es mit Angst gesucht und nicht mehr gefunden hat, wenn die Not da war." Dann standen Stineli und Rico ganz andächtig da und jedes betete ein Baterunser.

Jest war es Mai und eine kleine Zeit mußte die Schule noch dauern, lange konnte es nicht mehr sein, denn es grünte unter den Bäumen und große Strecken waren ganz frei von Schnee. Rico stand schon unter der Thür seit einer guten Beile und stellte diese Betrachtungen an. Dabei schaute er immer wieder nach der Thür drüben, ob sie noch nicht aufgehen wollte. Jest ging sie auf und Stineli kam heraus-gesprungen.

"Bift du schon lang dagestanden? Haft du wieder gestaunt, Rico?" rief es lachend. "Siehst du, heut' ist es noch früh, wir können ganz langsam geben."

Jetzt nahmen sie einander bei der Hand und wanderten der Schule zu.

"Denkst bu immer noch an ben See?" fragte Stineli im Geben.

"Ja gewiß", versicherte Rico mit ernstem Gesicht, "und manchmal träumt es mir auch davon und ich sehe so große, rote Blumen daran und drüben die violetten Berge."

"Ach, das gilt nicht, was es einem träumt", sagte Stineli lebhaft; "es hat mir auch einmal geträumt, der Peterli klettere ganz allein auf die allerhöchste Tanne hinsauf, und wie er auf dem obersten Zweiglein saß, da war's nur noch ein Bogel, und er rief herunter: "Stineli, zieh mir die Strümpf' an." Jetzt siehst du doch, daß das nichts sein kann."

Rico mußte stark nachdenken, wie das sei, denn sein Traum konnte doch sein und war nur wie etwas, das ihm wieder in den Sinn kam. Aber jetzt waren sie nahe beim Schulhaus angelangt, und ein ganzer Trupp Kinder lärmte von der andern Seite daher. Sie traten alle mit einander ein, und bald nachher kam auch der Lehrer. Der war ein alter Mann mit dünnen, grauen Haaren, denn er war schon undenklich lang Lehrer gewesen, so daß ihm darüber die Haare grau geworden und ausgefallen waren. Es ging nun an ein strenges Buchstadieren und Splladieren, dann kam das  $1 \times 1$  an die Reihe und zuletzt kam der Gesang. Da holte der Lehrer seine alte Geige hervor und stimmte sie, und nun ging es an und alle sangen aus voller Rehle:

"Ihr Schäflein hinunter Bon sonniger Sob'",

und ber Lehrer geigte bazu.

Nun schaute aber ber Rico so gespannt auf die Geige und des Lehrers Finger, wie er die Saiten griff, daß er darüber ganz das Singen vergaß und keinen Ton mehr von sich gab. Jetzt siel mit einemmale die ganze Sängerherde einen halben Ton hinunter, da wurde die Geige auch unsicher und siel nach und die Sänger sielen noch tieser, und man kann gar nicht wissen, wie tief hinunter alles mit einander gefallen wäre, — aber jetzt warf der Lehrer die Geige auf den Tisch und ries erzürnt: "Was ist das für ein Gesang! Ihr undernünstigen Schreier! Wenn ich doch wissen könnte, wer mir so salsch singt und einen ganzen Gesang verdirbt!"

Da sagte ein kleiner Bube, ber neben Rico saß: "Ich weiß schon, warum es so gegangen ist; allemal geht es so, wenn der Rico aufhört zu singen."

Dem Lehrer war es selbst nicht so ganz unbekannt, daß bie Geige am sichersten ging, wenn Rico fest mitsang.

"Rico, Rico, was muß ich hören", sagte er ernsthaft zu biesem gewandt. "Du bist sonst ein ordentliches Bübslein, aber Unachtsamkeit ist ein großer Fehler, das hast du jetzt gesehen. Ein einziger unachtsamer Schüler kann einen ganzen Gesang verderben. Jetzt wollen wir noch einmal ansangen, und daß du aufpasses, Rico!"

Nun setzte Rico mit fester, klarer Stimme ein, und die Geige folgte nach, und alle Kinder sangen aus allen Kräften mit, so daß es ganz herrlich anzuhören war bis zum Schluß. Da war der Lehrer sehr zufrieden und rieb sich die Hände und that noch ein paar feste Striche auf der Geige und sagte vergnüglich: "Es ist auch ein Instrusment danach."

# Kapitel III.

#### Des alten Schullehrers Beige.

Bor ber Thür hatten sich Stineli und Rico bald aus bem Rubel herausgemacht und zogen zusammen ihren Weg.

"Haft du vor lauter Staunen nicht mehr mitgesungen, Rico?" fragte jetzt Stineli. "Ift dir etwa auf einmal der See in den Sinn gekommen?"

"Nein, etwas anderes", sagte Rico; "ich weiß jetzt, wie man spielt: "Ihr Schäflein hinunter." Wenn ich nur eine Geige hätte!"

Der Wunsch mußte Rico schwer auf bem Herzen liegen, benn es kam mit einem tiefen Seufzer herauf. Stineli war gleich ganz voller Teilnahme und unternehmender Gebanken.

"Wir wollen eine taufen zusammen", rief es plöglich in großer Freude über die hilfe, die ihm in den Sinn gekommen war. "Ich habe ganz viele Blugger von der Großmutter, etwa 12; wie viele hast du?"

"Gar keinen", sagte Rico traurig; "ber Bater hat mir ein paar gegeben, ehe er fortging. Aber die Base hat gesagt, ich mache nur unnützes Zeug damit, und hat sie genommen und ganz hoch hinauf in den Kasten gelegt; man kann sie nicht mehr erlangen."

Aber Stineli ließ so bald ben Mut nicht sinken. "Bielleicht haben wir boch genug Gelb, und die Groß-mutter giebt mir schon noch ein wenig", sagte es tröstend;

"weißt du, Rico, eine Geige koftet nicht so viel; es ift nur altes Holz und vier Saiten darüber gespannt, das kostet nicht viel. Du mußt nur morgen ben Lehrer fragen, was eine Geige kostet, und nachher suchen wir eine."

L. So blieb es ausgemacht, und Stineli dachte, es wolle daheim thun, was es nur könne, und ganz früh aufstehen und das Feuer anmachen, eh' nur die Mutter auf sei; denn wenn es so immersort etwas that von früh bis spät, steckte ihm gewöhnlich die Großmutter einen Blutzer in den Sack.

Am folgenden Morgen, als die Schule aus war, ging Stineli allein hinaus, und an der Ecke dom Schulhaus stand es still hinter dem Holzhausen und wartete auf den Rico, der jetzt den Lehrer fragen sollte wegen der Geige. Er kam lange nicht heraus, und Stineli guckte immer wieder mit Ungeduld hinter dem Holz hervor, aber es waren nur die anderen Buben, die noch hier und da herumstanden. Aber jetzt — richtig, Rico kam um den Holzhausen herum. Da war er.

"Was hat er gesagt, was kostet sie?" rief Stineli mit angehaltenem Atem vor Erwartung.

"Ich habe nicht fragen mögen", antwortete Rico vers zagt.

"D, wie schabe!" sagte Stineli und stand ganz verblüfft ba, aber nicht lange. "Es ist gleich, Rico", sagte es wieder fröhlich und nahm ihn bei der Hand zum Heimgehen, "du kannst nur morgen fragen. Ich habe auch schon wieder einen Blutzer bekommen heute früh von der Großmutter, weil ich schon auf war, als sie in die Küche kam."

Nun ging es aber am folgenden Tage wieber ganz gleich und am britten auch; Rico blieb immer eine halbe Stunbe

lang vor der Wohnstube des Lehrers stehen und mochte nicht hineingehen und seine Frage thun. Da dachte Stinelt heimlich: Wenn er noch drei Tage lang nicht fragt, dann frag' ich. Aber am vierten Tage, als Rico wieder nachebenklich und zaghaft an der Thür stand, ging diese plötzlich auf, und der Lehrer trat eilig heraus und stieß so gewaltig gegen den Rico an, daß das sederleichte Wüblein ein gutes Stück rückwärts slog. In großem Erstaunen und ziemlichem Unwillen stand der Lehrer da. "Was ist das, Rico?" fragte er jetzt, als der Kleine wieder am Platze stand. "Warum kommst du an eine Thür und klopfest nicht an, wenn du da etwas zu verrichten hast; wenn du aber nichts da zu verrichten hast, warum entsernst du dich nicht? Solletest du mir aber etwas zu berichten haben, so kannst du's gleich hier sagen. Was wolltest du?"

"Was kostet eine Geige?" stürzte Rico vor lauter Angst in voller Hast heraus.

Des Lehrers mißbilligendes Erstaunen wuchs sichtlich. "Rico, was muß ich von dir benken?" fragte er mit gestrenger Miene; "kommst du extra an die Thür deines Lehrers, um unnütze Fragen an ihn zu thun? oder hast du eine Absicht? Was hast du damit sagen wollen?"

"Ich habe nichts fagen wollen", entgegnete Rico schuchstern, "nur fragen, was eine Beige koftet."

"Du hast mich nicht verstanden, Rico; paß jetzt auf, was ich dir sage: ein Mensch spricht etwas aus und denkt sich dabei einen Zweck; oder er denkt sich nichts dabei, das sind unnütze Worte. Nun paß auf, Rico: hast du soeben diese Frage gethan aus gar keinem Grunde, oder aus Neugierde, oder hat dich jemand geschickt, der gern eine Geige anschaffen wollte?"

"Ich wollte gern eine kaufen", sagte Rico ein wenig berghafter; aber er erichrat febr, als ber Lebrer mit einemmal in hellem Zorn ihn anfuhr: "Was? Was fagft bu ba? So ein — verlorenes, unvernünftiges, welsches Bublein, wie du eins bist, eine Beige taufen? Weifit bu benn, was eine Beige ift? Weißt du, wie alt ich war und was ich gelernt batte, eb' ich eine Beige anschaffen konnte? Lebrer war ich, fertiger Lebrer, 22 Jahre alt und ftanb in meinem Beruf! Und bann so ein Bublein, wie bu eins bift! Und jett will ich bir fagen, was eine Beige koftet, fo kannst bu beinen Unverstand bemeisen. Seche barte Bulben babe ich bezahlt bafür; fannst bu bir bie Summe vergegenwärtigen? Wir wollen sie gleich einmal in Blutger auflöjen: Enthält ein Gulden 100 Blutger, so enthalten 6 Gulben 6×100 gleich? — gleich? — Nun, Rico, du. bist sonst keiner von den Ungeschickten, - gleich?"

"Gleich 600 Blutger", ergänzte Rico leise, benn ber Schrecken versagte ihm die Stimme, nun er die Summe überschaute und Stinelis 12 Blutger damit verglich.

"Und dann, Büblein", suhr der Lehrer im Zuge weiter fort, "was meinst du? Meinst du, es nimmt einer eine Geige nur in die Hand und spielt? da muß einer anders dran, dis er so weit ist. Komm gleich einmal da herein"— und der Lehrer machte die Thür auf und nahm die Geige von der Wand—; "da, nimm sie einmal in den Arm und den Bogen in die Hand; so Büblein, und wenn du mir nun c d o f herausbringst, so geb' ich dir gleich einen halben Gulden." Rico hatte wirklich die Geige im Arm; seine Augen leuchteten auf wie Feuer. c d o f — spielte er sest und völlig korrekt. "Du Erzbligdus", rief der Lehrer vor Überraschung aus, "woher kannst du das?



.

.

.

Wer hat dich's gelehrt? Wie kannst du die Tone fin-

"Ich kann noch etwas, wenn ich's spielen barf", sagte Rico und schaute mit Verlangen auf bas Instrument in seinem Arm.

"Spiel'8!" bedeutete ber Lehrer. Jest spielte Rico mit aller Sicherheit und freudefunkelnden Augen:

> "Ihr Schäflein hinunter Bon sonniger Höh', Der Tag ging schon unter, Für beute abe!"

Der Lehrer hatte sich auf einen Stuhl niedergelassen und die Brille aufgesetzt. Er schaute mit ernster Brüfung jetzt auf Ricos Finger, dann auf seine funkelnden Augen, dann wieder auf die Finger. Rico hatte fertig gespielt.

"Romm bier zu mir ber, Rico!"

Der Lehrer rückte seinen Stuhl ins Licht und Rico mußte sich gerade vor ihm aufstellen. "So, nun muß ich ein Wort mit dir reden. Dein Vater ist ein Welscher, Rico, und siehst du, dort unten gehen allerhand Dinge, von denen wir hier in den Bergen nichts wissen. Nun sieh mir in die Augen und sag mir aufrichtig und der Wahrheit gemäß: Wie bist du dazu gekommen, diese Westodie ohne Fehler auf meiner Geige zu spielen?"

Rico schaute ben Lehrer mit ganz ehrlichen Augen an und sagte: "Ich habe sie Euch abgelernt in der Singschule, wo wir sie so viel singen."

Diese Worte gaben ber Sache eine ganz andere Wendung. Der Lehrer stand auf und ging einige Mase hin und her. So war er selbst der Urheber dieser wunderbaren Erscheinung; da waren also keine Schwarzkünste dabei im Spiel. Mit versöhntem Gemüte zog er jetzt seinen Beutel hervor: "Da ist bein halber Gulden, Rico, er geshört dir mit Recht. Nun sahr so fort und sei recht aufsmerksam auf das Geigenspiel, so lange du zur Schule gehst, so kannst du's zu etwas bringen und in 12—14 Jahren wird die Zeit da sein, da du auch eine Geige anschaffen kannst. Setzt kannst du gehen."

Rico warf noch einen Blick auf die Geige, bann ging er mit der allertiefsten Betrübnis im Herzen.

Stineli tam hinter bem Holzstoß hervorgerannt: "Diesmal bist bu aber lang geblieben, hast bu gefragt?"

"Es ist alles verloren", sagte Rico, und seine Augenbrauen kamen vor Leid so nah zusammen, daß ein dicker, schwarzer Strich war über die Augen hin. "Eine Geige koste 600 Blutzer, und in 14 Jahren kann ich eine kaufen, wenn schon lange alles tot ist; wer wollte noch am Leben sein in 14 Jahren. Da, das kannst du haben, ich will's nicht." Damit drückte er den halben Gulben in Stinelis Hand.

"Sechshundert Blugger!" wiederholte Stineli voller Entseten. "Aber wober hast du das viele Geld hier?"

Rico erzählte nun alles, wie es gegangen war bei bem Lehrer, und rebete wieder mit bem Worte des größten Leisdes: "Jest ist alles verloren."

Stineli wollte ihm wenigstens seinen halben Gulben aufbringen als einen ganz kleinen Trost; aber er war ganz ergrimmt über ben unschulbigen halben Gulben und wollte ihn nicht ansehen.

Da sagte Stineli: "So will ich ihn zu meinen Blutzgern thun und dann wollen wir das Geld alles mit einander teilen und alles gehört uns zusammen." Diesmal war auch Stineli sehr niedergeschlagen; als es aber mit Rico um die Ece kam, wo es ins Feld hineinging, lag der schmale Fußweg so schön trocken in der Sonne bis zur Hausthür hin und dort slimmerte das Plätzchen davor auch ganz weiß und trocken und Stineli rief:

"Sieh, sieh, nun wird's Sommer, Rico, und wir können wieder in den Wald hinauf, dann freut's dich auch wieder. Wollen wir schon am Sonntag gehen?"

"Es freut mich gar nichts mehr", sagte Rico; "aber wenn bu gehen willst, so will ich schon mitkommen."

An der Thür wurde es noch ganz ausgemacht, am Sonntag wollten sie hinübergehen auf die Waldhöhe, und dem Stineli kam schon wieder die Freude obenauf. Es that auch noch die Woche durch, was es nur vermochte, und es gab viel; das Peterli und der Sami und das Urschlihatten die Röteln, und im Stall war eine Geiß krank, der mußte man öfter heißes Wasser bringen, und Stineli mußte da- und dorthin laufen und überall Hand anlegen, sobald es nur aus der Schule kam, und am Samstag den ganzen Tag lang, bis spät am Abend, da mußte es noch den Stalleimer fegen. Da sagte aber auch der Vater am Abend: "Das Stineli ist ein handliches."

# Kapitel IV.

### Der ferne, fone See ohne Ramen.

Als am Sonntagmorgen Stineli die Augen aufmachte, hatte es eine große Freude im Herzen und wußte zuerst gar nicht warum, bis es sich besann, daß es Sonntag war und die Großmutter noch am Abend spät gesagt hatte: "Worgen mußt du Sonntag haben, den ganzen Nachmittag; er gehört dir!"

Als das Mittagessen vorbei war und Stineli alle Teller weggetragen und den Tisch abgewaschen hatte, rief der Peterli: "Komm zu mir, Stineli", und die zwei anderen im Bett schrieen: "Nein, zu mir!" Und der Vater sagte: "Das Stineli muß nach der Geiß sehen."

Aber nun ging die Großmutter in die Küche hinaus und winkte dem Stineli nach. "Geh du jetzt in Frieden", sagte sie, "der Geiß und den Kindern will ich schon nachzehen, und wenn's Betglocke läutet, kommt ordentlich heim." Die Großmutter wußte schon, daß ihrer zwei waren.

Setzt schoß Stineli bavon wie ein Bogel, bem man die Räsigthür aufgemacht hat, und drüben stand Rico, der hatte lange schon gewartet. Nun zogen sie aus über die Wiese hin, der Waldhöbe zu. Die Sonne schien an allen Bergen und der Himmel lag blau darüber. Auf der Schattenseite mußten sie noch ein wenig im Schnee gehen dis hinauf, aber da kam die Sonne von vorn und slimmerte über den See und da waren schöne, trockene Plätzchen am Abhang, steil über dem Wasser. Da sasen die Kinder hin; es pfiff

ein scharfer Wind über die Höhe und sauste ihnen um die Ohren. Stineli war lauter Freude und Genuß. Ein Mal über das andere rief es aus:

"Sieh, sieh, Rico, die Sonne, wie schön! Jetzt wird's Sommer; sieh, wie es gligert auf dem See; es kann gar keinen schöneren See geben, als der ist", sagte es jetzt zupersichtlich.

"Ja, ja, Stineli, bu solltest nur einmal ben See sehen, ben ich meine!" und Rico schaute so verloren über ben See hin, als singe, was er ansehen wollte, erst bort an, wo man nichts mehr sah.

"Siehst du, dort stehen nicht so schwarze Tannen mit Nadeln, da sind so glänzende, grüne Blätter und große, rote Blumen und die Berge stehen nicht so hoch und schwarz und so nah, nur weit drüben liegen sie ganz violett, und am Himmel und auf dem See ist alles golden und so still und warm; da thut der Wind nicht so und die Füße hat man nicht so voll Schnee, dann kann man immer so am sonnigen Boden sigen und zuschauen."

Stineli war balb hingerissen; es sah schon die roten Blumen und den goldenen See vor sich, das mußte doch so schön sein.

"Bielleicht kannst bu wieder einmal dahin gehen an ben See und alles wieder sehen; weißt bu ben Weg?"

"Man geht auf ben Maloja, dort bin ich schon mit bem Bater gewesen; da hat er mir die Straße gezeigt, die geht den ganzen Berg hinunter, immer so hin und her, und weit unten ist der See, aber noch so weit, daß man fast nicht hinsommen kann."

"Ach, bas ist ganz leicht", meinte Stineli; "bu müßtest nur immer weiter geben, so fämst bu sicher zuletzt babin."

"Aber ber Bater hat mir noch etwas gesagt; siehst bu, Stineli: wenn man auf bem Wege ist und in ein Wirtshaus hineingeht und ist und schläft da, so muß man immer bezahlen, da muß man wieder Geld haben."

"O, Geld haben wir jett so viel", rief Stineli triumphierend. Aber Rico triumphierte nicht mit.

"Das ist gerade so viel wie nichts, das weiß ich noch von der Geige her", sagte er traurig.

"So bleib du lieber daheim, Rico; sieh, es ist doch daheim so schön."

Eine Weile lang saß Rico nachbenklich da, seinen Kopf auf den Ellbogen gestützt, und seine Augenbrauen kamen wieder ganz zusammen. Icht kehrte er sich wieder zu Stineli, das unterdessen von dem weichen, grünen Woos ausrupfte und ein Bettlein machte, zwei Kissen und eine Decke, die wollte es dem kranken Urschli bringen. "Du sagst, ich soll nur daheim bleiben, Stineli; aber siehst du, mir ist es gerade so, wie wenn ich nicht wüßte, wo ich daheim bin."

"Ach, was sagst du", rief Stineli und warf vor Erstaunen eine ganze Hand voll Moos weg. "Hier bist du daheim, natürlich. Da ist man immer daheim, wo man seinen Bater und seine Mutter —"; hier hielt es plöglich inne: Rico hatte ja gar keine Mutter und der Bater war schon so lang wieder fort, und die Base — Stineli kam der Base nie zu nah, sie hatte ihm nie ein gutes Wort gegeben —, es wußte gar nicht mehr, was sagen. Aber Stineli konnte in einem so unsücheren Zustande nicht lange bleiben. Rico hatte wieder zu staunen angesangen; aus einmal saste es ihn am Arm und rief:

"Run möchte ich boch etwas wissen, wie beißt ber See, wo es so schön ist?"

Rico besann sich. "Ich weiß es nicht", sagte er selbst verwundert darüber.

Da schlug Stineli vor, sie wollten jemand fragen, wie er heißen könne, denn wenn Rico doch einmal viel Geld hätte und gehen könnte, so müßte er ja den Weg erfragen und einen Namen wissen. Nun fingen sie an zu beraten, wen man fragen könnte: den Lehrer oder die Großmutter. Da siel es Rico ein, der Bater werde es am besten wissen, ben wollte er fragen, sobald er heimkomme.

Unterbessen war die Zeit vergangen und auf einmal hörten die Kinder ganz in der Ferne ein leises Läuten. Sie kannten den Ton, es war die Betglocke. Sie sprangen gleich beide vom Boden auf, und rannten mit einander Hand in Hand durch Gestrüpp und Schnee die Halde hinunter und über die Wiese hin, und es hatte noch nicht lange versläutet, so standen sie schon an der Thür, wo die Großmutter nach ihnen aussah.

Stineli mußte nun gleich ins Haus hinein, und die Großmutter sagte nur schnell: "Geh du auch gleich hinein, Rico, und bleib nicht mehr stehen vor der Thur."

Das hatte die Großmutter noch nie zu ihm gesagt, obschon er es immer that, benn es gelüstete ihn nie, in das Haus hineinzugehen, und er stand immer erst eine Zeit lang vor der Hausthür, ehe er's that. Er gehorchte aber der Großmutter aufs Wort und ging gleich hinein.

# Kapitel V.

### Gin trauriges Saus, aber der See hat einen Ramen.

Die Base war nicht in der Stude, so ging er wieder hinaus und machte die Küchenthür auf. Da stand sie; aber ehe er nur eintreten konnte, hob sie den Finger in die Höh' und machte: "Bst! Bst! Mach nicht alle Thüren auf und zu und einen Lärm, als kämen ihrer vier. Seh in die Stude hinein und halte dich still. Der Vater liegt oben in der Kammer; sie haben ihn auf einem Wagen gebracht, er ist krank."

Rico ging hinein und setzte sich auf die Bank an der Wand und bewegte sich nicht. So saß er eine gute halbe Stunde lang; die Base suhr noch immer in der Küche herum. Da dachte Rico, er wolle ganz leise in die Kammer hineinschauen, vielleicht wollte der Bater auch etwas zu Abend essen, es war schon lange Zeit dazu.

Er schlich hinter bem Ofen die kleine Treppe hinauf und kroch in die Kammer hinein. Nach einiger Zeit kam er wieder und ging gleich in die Küche hinaus und bis nahe zur Base heran. Dann sagte er leise: "Base, kommt!"

Diese wollte ihn eben tüchtig anfahren, als ihre Blicke auf sein Gesicht fielen: es war völlig ohne Farbe, Wangen und Lippen weiß wie ein Tuch, und aus den Augen schaute er so schwarz, daß ihn die Base fast fürchtete. "Was hast du?" fragte sie hastig und folgte ihm unwillfürlich. Er ging leise bas Treppchen hinauf und in die Kammer hinein. Da lag der Bater mit starren Augen auf seinem Bett; er war tot.

"Ach du, mein Gott", schrie die Base und lief mit Lärm zur Thür hinaus, die auf der anderen Seite auf den Gang führte, die Treppe hinunter und gleich hinüber in die Stube hinein und rief, der Nachbar und die Groß-mutter sollten herüberkommen, und von da lief sie zum Lehrer und dann zum Gemeindevorsteher.

So kam eins ums andere und trat in die stille Rammer hinein, bis sie voll von Menschen war, benn einer borte brauken vom anderen, was geschehen sei. Und mitten in dem Gewimmel und den vielen klagbaften Worten von all den Nachbarn stand Rico an dem Bette, lautlos und unbeweglich und schaute ben Bater an. — Die ganze Woche burch kamen täglich noch Leute ins Haus, die den Bater ansehen und von der Base hören wollten, wie alles zugegangen sei, daß es Rico ein Mal über bas andere erzählen börte: Sein Bater hatte brunten im St. Gallischen an einer Gifenbahn Arbeit gehabt. Beim Steinsprengen batte er eine tiefe Wunde in den Kopf bekommen, und da er nun doch nicht mehr arbeiten konnte, wollte er heimgeben, um sich zu pflegen, bis es besser würde. Aber bie lange Reise, teils zu Fuß, teils auf offenen Fuhrwagen, hatte er nicht ertragen können, war am Sonntag gegen Abend babeim an- . gelangt und hatte fich auf fein Bett gelegt, um nicht wieder aufzusteben; ohne daß ihn jemand geseben hatte, war er verschieden, benn Rico batte ibn schon starr ausgestreckt auf bem Bette gefunden. Am Sonntag barauf wurde ber Mann begraben. Rico war der einzige Leidtragende, der bem Sarge folgte, einige gute Nachbarn hatten sich noch

angeschlossen; so ging ber Zug hinüber nach Sils. Dort hörte Rico, wie der Herr Pfarrer in der Kirche laut ablas: "Der Berstorbene hieß Henrico Trevillo und war gebürtig aus Peschiera am Gardasee."

Da war es Nico, als höre er etwas, bas er ganz gut gewußt, aber gar nicht mehr hatte zusammenfinden können. Immer hatte er auch den See vor sich gesehen, wenn er mit dem Bater gesungen hatte:

> "Una sera In Peschiera."

Aber er hatte nicht gewußt, warum. Leise mußte er bie Namen wiederholen, eine Menge alter Lieder stiegen damit vor seinen Augen auf.

Als er allein zurückgewandert kam, sah er die Großmutter auf dem Holzstumpf sizen und neben ihr das Stineli. Sie winkte ihn zu sich. Dann steckte sie ihm ein Stück Birnbrot in die Tasche, wie sie vorher dem Stineli gethan hatte, und sagte, nun sollten sie spazieren gehen, an dem Tage müsse Rico nicht allein sein. Da wanderten die Kinder zusammen in den hellen Abend hinaus. Die Großmutter blieb auf ihrem Holze sizen und schaute mitleidig dem schwarzen Büblein nach, die sie nichts mehr von den Kindern sehen konnte. Dann sagte sie seise für sich:

"Doch mas Er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein gutes End'!"

### Kapitel VI.

#### Nicos Mutter.

Über den Weg von Sils her kam an seinem Stab der Lehrer gegangen. Er hatte an dem Begräbnis teilsgenommen. Er hustete und keuchte, und als er nun bei der Großmutter angekommen war und einen "Guten Abend" geboten hatte, setzte er hinzu: "Wenn es Euch recht ist, Nachbarin, so sitze ich einen Augenblick neben Euch, denn ich habe es stark in dem Hals und auf der Brust; aber was kann unsereins sagen mit bald 70 Jahren, wenn man solche begräbt, wie den heute. Er war noch nicht 35 und ein Mann wie ein Baum."

Er hatte sich neben die Großmutter niedergesett.

"Es giebt mir auch zu benken", sagte diese, "daß ich, eine Alte, 75jährige, übrig bleibe und hier und da ein Junges fort muß, von dem man denkt, es wäre noch nötig gewesen."

"Die Alten werden auch noch zu etwas gut sein. Wo wäre sonst ein Beispiel für die Jungen?" bemerkte der Lehrer. "Aber was meint Ihr, Nachbarin, was soll nun aus dem Büblein werden da drüben?"

"Ja, was soll aus dem Büblein werden?" wiederholte die Großmutter; "ich frage auch so, und wenn ich nur auf die Menschen sehen wollte, so wüßte ich keine Antwort. Aber es ist noch ein Vater im Himmel, der die verlassenen Kinder sieht. Er wird auch einen Weg für das Büblein sinden."

"Sagt mir einmal, Nachbarin, wie ging es zu, daß der Italiener die Tochter von Eurer Nachbarin da drüben zur Frau bekam? Man weiß doch nie, was mit diesen Wenschen sein könnte."

"Es ging eben, wie es geht, Nachbar. Ihr wißt ja, meine alte Befannte, die Frau Anne-Dete, batte alle ibre Kinder verloren und auch den Mann und lebte allein drüben im Bauschen mit bem Marie-Seppli, bas ein luftiges Töchterlein war. Es mögen jett 11 ober 12 Jahre sein. ba kam der Trevillo zuerst bierber. Er batte Arbeit eben am Maloja und tam etwa bier berunter mit ben Burichen. und faum batten bas Marie-Seppli und er einander geseben, so wurden sie einig, sie wollten einander haben. Und das muß man dem Trevillo nachsagen, er war nicht nur ein schöner Bursche, ber jedem gefallen konnte, sondern auch ein anständiger und rechtschaffener Mensch, die Anne-Dete hatte selber ihre Freude an ihm. Sie batte nun freilich gern gewollt, die beiden blieben bei ihr im Häusden, und ber Trevillo hätte es gern gethan, er konnte es aut mit ber Mutter, und bem Marie-Seppli that er, was es nur wollte. Er war aber manchmal mit ihm nach bem Maloja binaufspaziert und batte bie Straße binuntergeschaut, die man so siebt, wie sie weit ins Thal hinabgeht, und er batte ibr erzählt, wie es unten sei, wo er babeim Da batte fich bas Marie-Seppli in ben Kopf gesett, es wolle bort binunter, und es half alles nichts, wie auch bie Mutter anhielt und jammerte, sie könnten nicht leben ba unten. Da sagte aber ber Trevillo, beswegen musse fie nicht Angst haben, er habe ein Gutlein und ein Bausden unten; er sei nur lieber ein wenig in die Welt binaus. - Jest batte es bas Marie-Seppli gewonnen, und nach ber Hochzeit wollte es auf der Stelle den Berg hinunter. Es schrieb dann etwa der Mutter, daß es ihm gut gehe und der Trevillo der beste Mann sei.

"Aber nach etwa 5 oder 6 Jahren trat eines Tages ber Trevillo drüben in die Stude ein bei der Anne-Dete und hatte ein Büblein an der Hand und sagte: "Da, Mutter, das ist noch das Einzige, was ich vom Marie-Seppli habe; es liegt begraben dort unten mit seinen anderen kleinen Kindern. Der war sein erstes und sein liebstes."

"So hat sie's mir erzählt. Dann sei er auf die Bank niedergesessen, wo er zuerst das Marie-Seppli gesehen hatte, und habe gesagt: da wolle er bleiben mit seinem Büblein, wenn's der Mutter recht sei; denn dort unten habe er's nicht mehr ausgehalten.

"Das war Freud und Leid mit einander für die Anne-Dete. Der kleine Rico war etwas zu 4 Jahren und war ein zahmes, nachdenkliches Büblein, ohne kärm und Unart, es war ihre letzte Freude, ein Jahr nachher starb sie schon und man riet dem Trevillo, die Base der Anne-Dete zu sich zu nehmen für den Haushalt und das Kind."

"So, so", machte ber Lehrer, als die Großmutter schwieg; "bas habe ich alles nicht so gewußt. Es kann nun sein, daß sich etwa Verwandte von dem Trevillo zeigen mit der Zeit, und man kann sie anhalten, etwas für den Knaben zu thun."

"Berwandte", seufzte die Großmutter, "die Base ist auch eine Berwandte, von ihr bekommt er wenig gute Worte im Jahr."

Der Lehrer stand mühsam auf von seinem Sig. "Mit mir geht's bergab, Nachbarin", sagte er kopfschüttelnb, "ich weiß nicht, wo meine Kräfte hingekommen sind." Die Großmutter ermunterte ihn und sagte: er sei ja noch ein junger Mann im Bergleich zu ihr. Sie mußte sich aber boch verwundern, wie langsam er davonging.

## Kapitel VII.

Ein foitbares Bermächtnis und ein foitbares Baterunfer.

Es kamen nun viele schöne Sommertage, und wo die Großmutter nur konnte, richtete sie es ein, daß das Stineli einen freien Augenblick bekam; aber es gab immer mehr zu thun in dem Hause. Rico stand manche Stunde auf seiner Schwelle und staunte und sah nach der Thür drüben, ob das Stineli komme.

Gegen ben September, wenn die Leute oft noch vor den Häusern saßen, um sich der letzten warmen Abende zu freuen, da saß auch der Lehrer noch etwa vor seiner Thür; aber er sah ganz abgemagert aus und keuchte immer mehr, und eines Morgens, als er ausstehen wollte, hatte er die Kraft nicht mehr und siel wieder auf sein Kissen zurück. Da sag er denn ganz still und sing an, allerlei zu bedenken und wie es kommen würde, wenn er sterben müßte. Er hatte keine Kinder und seine Frau war schon lange gestorben, nur eine alte Wagd war noch bei ihm im Hause. Er mußte hauptsächlich nachdenken, wohin alle die Sachen kämen, die ihm angehörten, wenn er nicht mehr da wäre, und da seine Geige ihm gerade gegenüber an der Wand hing, so sagte er zu sich: "Die müßte ich auch das sassen."

Und der Tag kam ihm in den Sinn, da der Rico bier vor ihm gestanden und gegeigt hatte, und er batte sie bem Büblein fast eber gegonnt als einem fernen Better, ber vom Geigen gar nichts verstand. So bachte er bei sich. wenn er sie um ein Billiges geben wurde, so konnte sie ber Rico vielleicht erstehen, ber Bater batte ihm boch wohl ein Rleines binterlassen. Da fiel ibm aber ein, baf, wenn er die Geige verlassen müsse, er das Geld auch nicht mehr brauchen könne. Aber er konnte boch ein Instrument, für bas er 6 barte Gulben auf ben Tisch gelegt batte, nicht nur so weggeben. So bachte er immer schärfer barüber nach. wie es zu machen wäre, daß er die Beige nicht so für nichts bergeben müßte, daß sie ibm doch irgendetwas eintrüge; aber immer zulett fam ibm wieder klar por Augen, daß borthin, wohin er die Beige nicht mitnebmen konnte, er auch nichts anderes fortzubringen imstande war. und daß alles dablieb.

Das Fieber nahm unterbessen mehr und mehr überhand bei ihm, und gegen Abend und die ganze Nacht durch lag er in einem großen Kampf von vielen Gedanken und es stiegen alte Dinge vor seinen Augen auf, die er schon lange vergessen hatte, und verfolgten ihn, so daß er am Morgen ganz erschöpft da lag und nur noch einen Gedanken hatte: er wollte gern etwas Gutes thun, gleich auf der Stelle ein autes Werk verrichten.

Er klopfte mit bem Stock an die Wand, bis die alte Magd hereinkam, und biese schickte er zur Großmutter hinaus, sie solle zu ihm kommen, aber bald.

Die Großmutter trat auch bald nachher in seine Stube, und eh' sie nur recht fragen konnte, wie es ihm gehe, sagte er: "Seid so gut und nehmt dort die Geige herunter und bringt sie dem Waisenbüblein; ich will sie ihm schenken, er soll Sorg' dazu haben."

Die Großmutter mußte sich aufs höchste verwundern und ein Mal über das andere ausrusen: "Was wird der Rico machen! Was wird der Rico sagen!"

Dann bemerkte sie, daß der Lehrer ein wenig unruhig wurde, so, wie wenn die Sache Eile hätte. So verließ sie ihn bald und eilte nun, so sehr sie konnte, mit ihrem Geschenk unter dem Arm, übers Feld, denn sie konnte selbst kaum erwarten, daß der Rico sein Glück erfahre.

Er stand unter ber Hausthur, auf ben Wint ber Großmutter tam er ihr entgegengelaufen.

"Da Rico", sagte sie und hielt ihm die Geige hin, "die schickt dir der Lehrer zum Geschenk, sie ist bein."

Rico stand da wie im Traume, aber es war so; die Großmutter streckte ihm wirklich die Geige entgegen.

"Nimm sie, Rico, sie ist bein", wiederholte sie.

Zitternd vor Freude und innerer Aufregung, ergriff Rico jetzt seine Geige, nahm sie in den Arm und schaute sie unverwandt an, so, als könne sie ihm wieder wegkomsmen. wenn er einmal wegsehen würde.

"Du sollst auch Sorg' bazu haben", ergänzte bie Großmutter ihren Auftrag; sie mußte aber ein wenig lachen, es kam ihr nicht vor, baß die Ermahnung nötig sei. "Und Rico, benk auch an den Lehrer und vergiß nie, was er an dir gethan hat; er ist sehr krank."

Nun trat die Großmutter in ihr Haus ein und Rico eilte mit seinem Schat in seine Kammer hinauf, bort war er immer ganz allein. Da saß er hin und strich und geigte fort und fort und vergaß Essen und Trinken und alle Zeit. Erst als es schon fast dunkeln wollte, stand er auf und ging die Treppe hinsunter. Die Base kam aus der Küche und sagte: "Du kannst denn morgen wieder essen, heut' hast du dich aufsgeführt, daß dir nichts gehört."

Rico empfand keinen Hunger, obschon er seit dem frühen Morgen nichts gegessen hatte; so hatte er auch jetzt nicht ans Essen gedacht und ging ganz getrost ins andere Haus hinüber und gleich in die Küche hinein; er suchte die Großmutter. Stineli stand am Herd und machte das Feuer an. Wie es den Rico ansichtig wurde, mußte es ganz saut aufjauchzen, denn schon den ganzen Tag durch, seit die Großmutter erzählt hatte, was begegnet war, hatte ihm der Boden unter den Füßen gebrannt, daß es nicht hinaus konnte, um seine Freude beim Rico auszulassen; aber es durfte keinen Augenblick fort. Nun war es aber auch wie außer sich und rief ein Mal ums andere: "Jetzt hast du sie!"

Auf ben Lärm kam die Großmutter aus der Stube, und Rico ging gleich zu ihr heran und sagte: "Großmutter, kann ich geben und dem Lehrer danken, wenn er schon krank ist?"

Die Großmutter besann sich ein wenig, benn ber Lehrer hatte schon am Morgen recht schwer krank ausgesehen; bann sagte sie: "Wart ein wenig, Rico, ich will mit dir gehen", und ging, die saubere Schürze anzuziehen. Dann wanderten sie mit einander dem Schulhaus zu. Die Großmutter trat zuerst ein; dann kam ihr Rico leise nach, die Geige im Arm, denn diese hatte er noch keinen Augenblick weggelegt, seit sie ihm gehörte.

Der Lehrer lag sehr ermattet da; Rico trat an das Bett heran und schaute dabei auf seine Geige, und er konnte fast nichts sagen, aber seine Augen funkelten so, daß der Lehrer ihn wohl verstanden hatte; er warf einen frohen Blick auf den Knaben und nickte mit dem Kopfe. Dann winkte er die Großmutter zu sich heran. Rico trat auf die Seite, und der Lehrer sagte mit schwacher Stimme: "Großmutter, es wäre mir recht, wenn Ihr mir ein Baterunser beten wolltet; es wird mir so bang."

Jetzt hörte man die Betglocke herüberläuten; Rico faltete schnell seine Hände, und die Großmutter faltete die ihrigen und betete ihr Vaterunser. Dann war es ganz still in der Stube. Die Großmutter beugte sich ein wenig und drückte dem alten Nachbar die Augen zu, denn er war verschieden. Dann nahm sie den Rico an der Hand und ging leise hinaus mit ihm.

# Kapitel VIII. Um Siljersee.

Das Stineli kam gar nicht mehr ins Gleichgewicht vor Freude die ganze Woche durch; aber es kam ihm auch vor, als habe diese Woche zehn Tage mehr als jede andere, benn es wollte gar nicht Sonntag werden.

Als er aber boch endlich tam und eine goldene Sonne über bie Herbsthöhen leuchtete, und es mit dem Rico oben

unter den Tannen anfam, und der glitzernde See vor ihnen lag, da kam eine solche Freude über das Stineli, daß es rings im Moos herumhüpfen und jauchzen mußte; und dann setzte es sich auf den äußersten Rand am Abhang, daß es alles sehen konnte, die sonnigen Höhen und den See und weit hinüber den blauen himmel.

Nun rief es: "Komm, Rico, da wollen wir fingen, lang, lang!"

Da sette sich ber Rico neben bas Stineli hin und machte seine Beige zurecht, benn die war mitgekommen.

Run fing er an und die Kinder sangen:

"Ihr Schäflein hinunter, Bon sonniger Bob'" —

alle Berse durch, aber Stineli hatte noch lang nicht genug. "Wir wollen immer weiter singen", sagte es und sang weiter:

> "Ihr Schäflein hinüber Auf die lustige Höh', Die Sonne steht drüber Und der Wind geht am See."

Und nun sang ber Rico ben Bers auch mit und freute sich und sagte:

"Sing noch weiter!"

Das Stineli war ganz begeistert vor Freude und schaute auf und ab und sang wieder:

"Und die Schäflein und die Schäflein, Und der himmel, so blau, Und rot' und weiße Blumen Auf der graßgrünen Au'."

Und Rico geigte und sang mit und sagte: "Sing noch weiter!"

Da schaute bas Stineli ben Rico lachend an und jang:

"Und ein Bub' ist so traurig, Und ein Mädle das lacht, Und ein See ist wie der andre Bon Wasser gemacht."

Und Rico lachte auch und sang und sagte: "Sing noch weiter!"

Da fing das Stineli noch einmal an und sang hinter einander; und Rico geigte immersort dazu, und es sang:

"Und die Schäflein und die Schäflein Die springen herum, Und sind alleweil fröhlich, Und wissen auch nicht warum.

Und ein Bub' und ein Mable, Die sigen am See, Und that' er nichts benken, So that's ihm nicht weh."

Und nun fingen sie wieder von vorne an und sangen ihr Lied hinter einander durch und hatten ein großes Wohlsgefallen daran, und wenn sie es fertig gesungen hatten, so fingen sie noch einmal an und dann noch einmal und sangen das Lied wohl zehnmal durch, und je mehr sie es sangen, desto besser gefiel es ihnen.

Rico spielte dann noch einige Melodieen, die er vom Bater her wußte, aber nach einer Weile kamen sie wieder auf ihr Lied zurück und fingen aufs neue zu fingen an.

Aber mittendrin hörte Stineli auf und rief: "Jetzt fommt es mir in den Sinn, wie du an den See hinunter kannst und doch fein Geld brauchst."

Rico hielt plöglich inne und schaute erwartungsvoll auf bas Stineli.

"Siehst du", suhr es eifrig sort, "jetzt hast du eine Geige und kannst ein Lied. Da mußt du bei jedem Wirts-haus unter die Studenthür gehen und das Lied singen und geigen; dann geben dir die Leute etwas zu essen und lassen dich schlasen da, denn sie sehen dann, daß du nicht ein Bettler bist. So kannst du gehen dis an den See, und im Heimweg kannst du es wieder so machen."

Rico wurde ganz nachdenklich, aber Stineli ließ ihm keine Zeit zum Staunen, es wollte gleich noch einmal singen.

Bor lauter Gesang hörten sie auch gar nichts von ber Betglocke, und erst als es zu dunkeln anfing, merkten sie, daß es Zeit war heimzugeben, und schon von fern saben sie die Großmutter, wie sie ängstlich umherschaute.

Aber diesmal war Stineli zu sehr im Feuer, um von einer Besorgnis gedämpft zu werden. Es rannte auf die Großmutter zu und rief: "Du kannst nicht glauben, Großmutter, wie gut der Nico geigen kann, und wir haben jetzt ein eigenes Lied, nur für uns. Wir wollen dir's gleich singen."

Und eh' die Großmutter nur ein Wort sagen konnte, sangen sie schon mit heller Stimme zu der Geige ihr ganzes Lied durch, und die Großmutter hörte die frischen Stimmen gerne. Sie war auf das Holz niedergesessen, und wie die Kinder nun zu Ende waren, sagte sie: "Komm, Rico, jetzt mußt du mir auch noch ein Lied spielen und wir wollen es mit einander singen. Kannst du das Lied: "Ich singe dir mit Herz und Mund"?"

Rico hatte es vielleicht auch schon gehört, aber er wußte es nicht mehr recht und meinte, erst müsse es die Großmutter einmal singen; dann wolle er leise nachzeigen, nachsher könne er's denn schon.

"Jett werd' ich noch Borsinger mit meiner Zittersstimme", sagte die Großmutter, aber sie sang ganz vergnügt einen Bers durch, und wenn die Stimme ein wenig zitterte, so war sie doch ganz richtig und Rico konnte ihr gut die Melodie abnehmen, er hatte sie auch vorher schon gehört.

Nun fingen sie an, und vor jedem Bers sagte die Großmutter den Kindern die Worte vor, und so sangen sie fröhlich alle mit einander:

> "Ich finge bir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Luft. Ich fing' und mach' auf Erden tund, Was mir von bir bewußt.

Ich weiß, daß du der Brunn'n der Enad' Und ew'ge Quelle bift, Daraus uns allen früh und spat Biel heil und Gutes fließt. —

Was trantst bu bich in beinem Sinn? Und grämst bich Tag und Nacht? Nimm beine Sorg' und wirf sie hin Auf ben, der dich gemacht.

Er hat noch niemals was versehn In seinem Regiment, Rein, was er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein gutes End'.

Ei nun, so laß ihn ferner thun Und reb' ihm nicht barein, So wirst du hier im Frieden ruhn Und ewig fröhlich sein." —

"So", sagte die Großmutter zufrieden, "das war ein rechter Abendsegen, jetzt könnt ihr in Frieden zur Ruhe gehen, Kinder."

# Kapitel IX.

#### Ein ratfelhaftes Greignis.

Als Rico in das Häuschen eintrat, später als sonst, benn über dem Gesang war wohl noch eine halbe Stunde vergangen, schoß ihm die Base entgegen.

"Fängst du jetzt so an?" rief sie. "Das Essen stand eine Stunde lang auf dem Tisch, jetzt ist's sort. Geh nur gleich in deine Kammer, und wenn du ein ganzer Bagabund und Lump wirst, so bin ich nicht schuld; ich wollte lieber ich weiß nicht was thun, als einen Buben hüten, wie du einer bist."

Rico hatte nie ein einziges Wörtlein geantwortet, wenn die Base ihn schmähte; aber an dem Abend schaute er sie an und sagte: "Ich kann Euch schon aus dem Wege gehen, Base."

Sie schob ben Riegel an der Hausthür vor, daß es klatschte, dann fuhr sie in die Stube hinein und schlug die Thür hinter sich zu. Rico ging in seine dunkle Kammer hinauf.

Am folgenden Tage, als die ganze große Haushaltung, Eltern, Großmutter und alle Kinder, beim Abendessen saßen, kam die Base herübergelausen und rief in die Stube hinein: ob sie etwas vom Rico wüßten; sie wisse nicht, wo er sei.

"Der wird schon kommen, wenn's ans Abendessen geht", antwortete ber Bater gerublich.

Nun fam aber die Base ganz in die Stube hinein, benn sie hatte gedacht, sie konne ben Buben nur heraus.

rusen, er werbe wohl da sein. Nun erzählte sie, er sei schon zum Morgenessen nicht gekommen und zum Mittagessen nicht, und im Bett sei er auch nicht gewesen, das sei noch wie gestern Abend, und sie glaube fast, der sei schon am frühesten Morgen vor Tag auf seine Lungereien ausgegangen, denn der Riegel sei schon inwendig von der Hausthür weggeschoben gewesen, als sie aufthun wollte; sie habe aber zuerst gemeint, sie habe vor Ärger vergessen ihn zu stoßen, denn es wisse kein Mensch, was sie für Ärger habe.

"Dem hat's etwas gegeben", sagte ber Bater unentwegt. "Er wird etwa in eine Spalte hineingefallen sein am Berg oben; das giebt es manchmal mit so schmalen Buben, die überall herumklettern. Ihr hättet es ein wenig früher sagen sollen", fuhr er langsam fort, "man wird ihn etwa suchen müssen, und des Nachts sieht man nichts."

Jetzt fuhr die Base los und machte einen furchtbaren Lärm. Sie habe wohl gedacht, man werde ihr noch Borwürfe machen wollen; so gehe es immer, wenn man schon Jahre lang so viel ertragen und dazu geschwiegen habe. "Es glaubt es kein Mensch" — rief sie aus und sagte damit eine große Wahrheit —, "was für ein heimtücksicher, hinterlistiger, verstockter Bube der ist, und wie er mir das Leben schwer gemacht hat seit vier Jahren; ein Bagabund wird er, ein Landstreicher und schällicher Lump!"

Die Großmutter hatte schon lange zu essen aufgehört. Sie war vom Tische aufgestanden und vor die Base hingetreten, die immer noch lärmte.

"Hört auf, Nachbarin, hört auf", hatte die Großmutter zweimal gesagt, ehe sie nachgab. "Ich kenne den Rico auch; seit man das Büblein seiner Großmutter brachte,



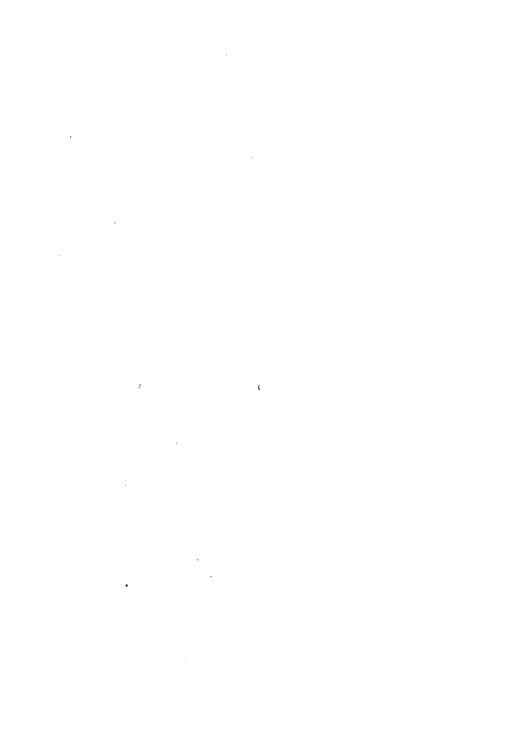

habe ich es immer gekannt. Wenn ich aber Ihr wäre, so würde ich kein Wörtlein mehr sagen, aber ein wenig nachsinnen, ob das Büblein, dem ein Unglück begegnet sein kann und das vielleicht schon da droben steht vor dem lieben Gott, ob es da niemanden anzuklagen hat, der in seiner Verlassenheit noch schweres Unrecht an ihm gethan hat mit bösen Worten."

Der Base war es schon ein paarmal aufgestiegen, wie Rico sie am Abend angeschaut und gesagt hatte: "Ich kann Euch schon aus dem Wege gehen." Sie hatte auch so surfted die Großmutter nicht ansehen und sagte, sie müsse gehen, vielleicht sei der Rico doch nun heimgekommen, was sie jest gern genug gesehen hätte.

Bon dem Tage an sagte die Base nie mehr ein Wort gegen den Rico vor der Großmutter, aber auch sonst nicht mehr viele. Sie glaubte, wie alle anderen Leute auch, er sei tot, und war froh, daß niemand wußte, was er am letzten Abend zu ihr gesagt hatte.

Am Morgen nach der Nachricht ging Stinelis Bater in die Tenne hinaus und suchte eine Stange; er hatte gesagt, er wolle ein paar Nachbarn rufen, man muffe doch den Buben suchen, etwa gegen den Gletscher hinein und oben bei den Rüfenen.

Stineli war ihm nachgeschlichen, und der Vater sagte: "Es ist recht, komm, hilf mir suchen, du kannst besser in die Winkel hinein als ich."

Erst als eine hohe Bohnenstange gefunden war, sagte es: "Aber, Bater, wenn der Rico vielleicht der Straße nach gegangen wäre, dann könnte er doch in nichts hineingefallen sein?"

"Freilich kann er", entgegnete ber Bater. "Solch' unvernünftige Buben kommen vom Wege ab und in die Rüfenen hinein, sie wissen gar nicht wie; und der war sonst ein wenig ein Verstaunter."

Daß der Rico dies war, wußte Stineli besser als irgendjemand, und von dem Augenblick an kam eine große Angst in sein Herz und wuchs mit jedem Tage, so daß es vor Qual und Unruhe nicht mehr essen und nicht mehr schlasen konnte, und alle Arbeit that, als wäre es nicht dabei.

Der Rico wurde nicht gefunden; kein Mensch hatte etwas von ihm gesehen. Man suchte ihn nicht mehr, und bald fanden die Leute einen Trost und sagten: "Es ist dem Waisenbüblein wohl geschehen, es war doch verlassen und hatte niemand mehr."

# Rapitel X. Gin wenig Licht.

Aber Stineli wurde stiller und magerer von Tag zu Tag. Die kleinen Kinder schrieen: "Das Stineli will nichts erzählen und lacht nicht mehr." Die Mutter sagte zum Bater: "Siehst du's denn nicht? Es ist ja nicht mehr das gleiche." Und der Bater sagte: "Es kommt vom Bachsen, man muß ihm ein wenig Geismilch geben am Morgen im Stall."

Aber als drei Wochen so vergangen waren, da nahm bie Großmutter eines Abends das Stineli in ihre Kammer

hinauf und sagte: "Sieh, Stineli, ich kann es wohl besgreifen, daß du den Rico nicht vergessen kannst; aber du mußt doch denken, daß der liebe Gott ihn weggenommen hat, und wenn es so sein mußte, so war es gut für den Rico, das werden wir dann einmal sehen."

Da fing das Stineli so zu weinen an, wie es die Großmutter nie an ihm erlebt hatte, und es schluchzte überslaut: "Der liebe Gott hat es ja nicht gethan, ich habe es gethan, Großmutter, darum muß ich fast sterben vor Angst, denn ich habe den Rico aufgestiftet, an den See hinadzugehen, und nun ist er in die Rüsenen hineingesallen und ist tot, und es hat ihm noch so weh gethan, und ich bin an allem schuld." Und Stineli weinte und schluchzte zum Erbarmen.

Der Großmutter war wie eine schwere Last vom Herzen gefallen; sie hatte den Rico verloren gegeben, und heimlich hatte sie der quälende Gedanke verfolgt, das arme Büblein sei der bösen Behandlung entlaufen und liege vielleicht drüben im Wasser, oder sei im Wald zugrunde gegangen. Jest stieg auf einmal eine neue Hoffnung in ihr auf.

Sie beruhigte das Stineli so weit, daß es ihr die ganze Geschichte von dem See erzählen konnte, von der sie gar nichts wußte: Wie der Rico immer von dem See gesprochen und es ihn dahingezogen hatte und wie Stineli den Weg auffand. Es war ganz sicher, daß Rico sich dahin auf den Weg gemacht hatte; aber des Baters Worte von den Rüsenen hatten das Stineli ganz um alle Hoffnung gebracht.

Die Großmutter nahm bas Kind bei ber Hand und zog es zu sich hinan. "Komm, Stineli", sagte sie liebreich, "ich muß dir nun etwas erklären. Weißt du, wie's in bem alten Liebe heißt, das wir noch mit dem Rico gefungen haben am letzten Abend?

Denn mas er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein gutes Enb'.

"Siehst du, wenn nun auch der liebe Gott es nicht selbst gethan hat, so wie wenn er den Rico gleich in seinem Bette hätte sterben lassen, so war doch die Sache in seiner Hand, als du etwas Berkehrtes thatest, denn einem solchen kleinen Stineli wäre er schon noch Meister geworden. Und daß du etwas recht Verkehrtes gethan hast, wirst du jetzt sür dein Lebtag wissen, und was da herauskommen kann, wenn Kinder in die Welt hinauslausen und Sachen unternehmen wollen, die sie gar nicht kennen, und niemandem ein Wort davon sagen, keinen Eltern und keiner Großmutter, die es gut mit ihnen meinen. Aber nun hat das der liebe Gott so geschehen lassen, und nun dürsen wir bestimmt hossen, daß alles noch ein gutes Ende nehmen kann.

"Jest benk daran, Stineli, und vergiß nie mehr, was du da erfahren hast. Weil es dir aber recht von Herzen leid ist, so darsst du jest auch gehen und den lieben Gott bitten, daß er doch noch etwas Gutes mache aus dem verkehrten Zeug, das ihr da angestellt habt, du und der Rico. Dann darsst du auch wieder fröhlich sein, Stineli, und ich bin es mit dir, denn ich glaube zuversichtlich, daß der Rico noch am Leben ist, und daß ihn der liebe Gott nicht verläßt."

Von dem Tage an wurde Stineli wieder munter, und wenn ihm auch der Rico auf jedem Schritt mangelte, so hatte es doch keine Angst und keine Borwürfe mehr im Herzen, und Tag für Tag schaute es nach der Straße hinsüber, ob nicht etwa der Rico dort vom Maloja herunters

komme. So ging die Zeit dahin, aber vom Rico hörte man nichts mehr.

# Kapitel XI. Gine lange Reise.

Rico hatte sich an jenem Sonntagabend in seiner bunkeln Kammer auf seinen Stuhl gesetzt. Da wollte er bleiben, bis die Baje zu Bett gegangen war.

Nachdem Stineli die Entdeckung gemacht hatte, wie die Reise nach dem See auszusühren wäre, kam Rico die Sache so leicht vor, daß er sich nur noch besinnen wollte, wann er am besten gehen könne, denn er hatte ein Gefühl dav von, die Base würde ihn vielleicht zurückalten, wenn er schon wußte, daß er ihr nicht stark mangeln würde.

Als sie dann beim Heimkommen so auf ihn losschalt, dachte er: "So will ich gleich auf der Stelle gehen, sobald sie im Bette ist."

Alls er nun so im dunkeln auf seinem Stuhl saß, dachte er nach, wie angenehm es sein werde, wenn er nun viele Tage lang die Base nie mehr werde schelten hören, und welche große Büschel von den roten Blumen er dem Stineli mitbringen wolle, wenn er zurücksomme. Und dann sah er die sonnigen Ufer und die violetten Berge vor sich und war entschlafen.

Er war aber nicht in einer sehr bequemen Lage, benn bie Geige hatte er nicht aus ber Hand gelegt; so erwachte

er wieder nach einiger Zeit, es war aber noch ganz dunkel. Nun kam ihm aber gleich alles klar in den Sinn. Er war noch in seinem Sonntagswämschen, das war gut; seine Kappe hatte er noch von gestern her auf dem Kopf, die Geige nahm er unter den Arm, und so ging er leise die Treppe hinunter, schob den Riegel weg und zog in die klüble Morgenluft hinaus.

Über den Bergen fing es schon leise an zu tagen, und in Sils krähten die Hähne. Er ging tüchtig drauf los, damit er von den Häusern weg und auf die große Straße komme. Nun war er da und wanderte vergnügt weiter, denn da war ihm alles so wohlbekannt, er war oft mit dem Bater da hinaufgegangen. Wie lang es aber ging, bis man auf den Maloja kam, wußte er nicht mehr so recht, und es kam ihm lange vor, als er schon mehr als zwei gute Stunden immerfort gewandert war.

Aber nun fam nach und nach der helle Tag, und als er nach noch einer guten Stunde auf dem Platze vor dem Wirtshaus oben am Maloja angekommen war, da, wo er oft mit dem Bater die Straße hinuntergeschaut hatte, da lag ein sonniger Morgen über den Bergen und die Tannenwipfel waren alle wie von Gold. Rico setzte sich an den Rand der Straße nieder, er war schon recht müde, und nun merkte er auch, daß er nichts mehr gegessen hatte seit dem vorhergehenden Mittag. Aber er war nicht verzagt, denn nun ging es bergab und nachher konnte unversehens der See kommen. Wie er so da saß, kam der große Postwagen herangerasselt, den hatte er schon oft gesehen, wenn er bei Sils vorbeisuhr, und immer dabei gedacht, das höchste Glück auf Erden genieße ein Kutscher, der immerfort mit einer Beitsche auf einem Bock sitzen und fünf

Pferbe regieren könne. Nun sah er einmal den Glücklichen in der Nähe, denn der Postwagen hielt still, und Rico verwandte nun kein Auge von dem merkwürdigen Manne, der von seinem hohen Sitz herunterkam, ins Wirtshaus eintrat und mit mehreren, ungeheuren Stücken Schwarzbrot, über welchen ein gewaltig großer Brocken Käse lag, wieder aus dem Hause trat.

Nun zog der Kutscher ein festes Messer hervor und zerstückte sein Brot, und einem Pserd nach dem andern steckte er einen guten Bissen ins Maul. Zwischenein kam er selbst an die Reihe, auf sein Stück Brot kam aber immer ein markiges Stück Käse. Wie sie nun alle zusammen so vergnüglich aßen, schaute der Kutscher ein wenig um sich, und mit einemmale rief er: "He, kleiner Musikant, willst du auch mithalten? Komm her!"

Erst seit Rico das Essen vor sich gesehen, hatte er gemerkt, wie sehr er Hunger hatte. Er solgte gern der Einladung und trat zu dem Kutscher heran. Der schnitt ihm ein ganz erstaunlich großes Stück Käse ab und legte dieses auf ein noch viel dickeres Stück Brot, so daß Rico kaum wußte, wie er die Dinge bewältigen konnte.

Er mußte seine Beige ein wenig auf ben Boben legen. Der Kutscher schaute wohlgefällig zu, wie Rico in sein Frühstück biß, und während er selbst sein Geschäft sortsetze, sagte er:

- "Du bist doch ein kleiner Geiger, kannst du auch etwas?"
- "Ja, zwei Lieber, und dann noch das vom Bater", antwortete Rico.
- "So, und wo willst du denn bin auf beinen zwei kleinen Beinen?" fuhr ber Kutscher fort.

į

", Nach Peschiera am Gardasee", war Ricos ernsthafte Antwort.

Jest entfuhr dem Kutscher ein fo fräftiges Gelächter, daß der Rico ganz erstaunt zu ihm aufschauen mußte.

"Du bist ein guter Fuhrwerker, du", lachte der Kutscher noch einmal; "weißt du denn nicht, wie weit das ist, und daß ein schmales Musikäntlein, wie du eins bist, sich beide Füße mit samt den Sohlen durchlausen würde, bevor es noch einen Tropfen Wasser vom Gardasee gesehen hätte? Wer schickt dich denn dort hinunter?"

"Ich gehe selber aus mir", sagte Rico.

"Ein solcher ist mir noch nicht vorgekommen", lachte ber Kutscher gutmütig. "Wo bist du daheim, Musikant?"

"Ich weiß es nicht recht, vielleicht am Gardasee", erwiderte Rico völlig ernsthaft.

"Ist das eine Antwort!" Jett schaute der Kutscher den Knaben vor sich genau an. Wie ein verlaufenes Bettels büblein sah der Rico nicht aus. Der schwarze Lockentopf über dem Sonntagswämschen sah ganz stattlich aus, und das seine Gesichtchen mit den ernsthaften Augen trug einen edlen Stempel, und man schaute es gern noch einmal an, wenn man es gesehen hatte.

Dem Kutscher mochte es auch so gehen, er schaute den Rico sest an und dann noch einmal erst recht, dann sagte er freundlich: "Du trägst deinen Paß auf dem Gesicht mit, Büblein, und es ist kein schlechter, wenn du schon nicht weißt, wo du daheim bist. Was giebst du mir nun, wenn ich dich neben mich auf den Bock nehme und dich weit hinunterbringe?"

Rico staunte, als ware es fast nicht möglich, baß er biese Worte wirklich ausgesprochen habe. Auf dem boben

Postwagen ins Thal hinunterzusahren, ein solches Slück hätte er nie für sich möglich gehalten. Aber was konnte er dem Kutscher geben?

"Ich habe gar nichts als eine Geige, und die kann ich dir nicht geben", sagte Rico traurig nach einigem Bessinnen.

"Ja, mit dem Kasten wüßte ich auch nichts anzufangen", lachte der Kutscher. "Komm, nun sitzen wir auf, — und du kannst mir ein wenig Musik machen."

Rico traute seinen Ohren nicht; aber wahrhaftig! ber Kutscher schob ihn über die Räder auf den hohen Six hinauf und kletterte nach. Die Reisenden waren wieder einzestiegen, der Wagen wurde zugeschlagen, und nun ging's die Straße hinunter, die bekannte Straße, die Rico so oft sich von oben her angeschaut und verlangt hatte, da hinunter zu kommen. Nun war die Erfüllung da und in welcher Weise! Poch oben zwischen himmel und Erde flog der Rico dahin und konnte immer noch fast nicht glauben, daß er es selber sei.

Den Lutscher wunderte es nun doch ein wenig, wem benn das Bublein neben ihm gehören könnte.

"Sag mir einmal, bu kleine, fahrende habe, wo ift benn bein Bater?" fragte er nach einem festen Peitschenknall.

"Der ist tot", antwortete Rico.

"So, und wo ist die Mutter?"

"Die ift tot."

"So, und dann hat man noch etwa einen Großvater und eine Großmutter, wo sind biese?"

"Die find tot."

"So, so, aber etwa einen Bruder ober eine Schwester hast du ja sicher, wo sind die hingekommen?"

"Sie sind tot", war Ricos fortwährende traurige Antwort.

Da nun der Kutscher sah, daß da alles tot war, ließ er die Verwandtschaft in Ruhe und fragte nur: "Wie hieß bein Bater?"

"Henrico Trevillo von Peschiera am Garbasee", er= widerte Rico.

Nun legte ber Mann sich bie Dinge ein wenig zurecht und bachte bei sich: bas ist ein verschlepptes Büblein von ba unten herauf, und es ist gut, daß es wieder an seinen Ort kommt. Damit ließ er die Sache liegen. —

Als nun nach ber ersten steil abwärts gehenben Strecke ber Bergstraße ber Weg etwas ebener wurde, sagte ber Kutscher: "So, Musikant, nun spiel einmal ein lustiges Liedlein auf."

Da nahm Rico die Geige vor und war so wohlgemut ba oben auf seinem Thron, unter dem blauen himmel hinfahrend, daß er mit der hellsten Stimme anfing und kräftig drauf los sang:

"Ihr Schäflein hinunter von sonniger Bob'."

Nun saßen zuoberst auf bem Postwagen brei Stubenten, die machten eine Ferienreise, und wie nun das Lied weiter ging und Rico mit vieler Lust und Fröhlichkeit Stinelis Berse sang, da gab es auf einmal oben auf dem Wagen ein lautes Hallo und Gelächter, und die Studenten riefen: "Halt, Geiger, fang noch einmal an, wir singen auch mit."

Da fing Rico wieber an, und nun fielen die Studenten ein und sangen mit aller Macht:

"Und bie Schäflein und bie Schäflein" —

und bazwischen lachten sie so ungeheuer, daß man nichts mehr hörte von Ricos Geige, und dann sangen sie wieder und einer sang zwischenhinein ganz allein:

"Und that' er nichts benten, So that' ihm nichts weh!"

Dann fielen die andern wieder ein und sangen, so laut sie konnten:

"Und die Schäflein und die Schäflein" -

und so ging es eine ganze Weile lang fort, und wenn Rico 'mal etwas inne hielt, so riefen sie: "Weiter, Geiger, nicht aufhören", und warfen ihm kleine Gelbstücke zu, immer wieder, daß er einen ganzen Haufen in der Kappe hatte.

Drinnen im Wagen machten die Reisenden alle Fenster auf und steckten die Köpfe heraus, um den frohen Gesang zu hören. Dann sing Rico von neuem an, und die Studenten brachen von neuem los und teilten das Lied in Soli und Chöre. Da sang die Solostimme ganz seierlich:

"Und ein See ift wie ein andrer Bon Waffer gemacht" —

und dann wieder:

"Und that' er nichts benten, So that' ihm nichts weh" -

und dazwischen fiel ber Chor ein, und sie sangen mit aller Kraft:

"Und bie Schäflein und bie Schäflein" -

und nachher wollten sie sich wieder totlachen und konnten eine ganze Weile nicht fortfahren vor Gelächter.

Aber nun hielt auf einmal der Kutscher still, denn es mußte ein Halt gemacht und ein Mittagessen eingenommen werden. Als er den Rico herunterschwang, hielt er ihm sorgfältig seine Kappe sest, denn da war all das Geld drin, und Rico hatte genug zu thun, seine Geige zu halten.

Der Rutscher war ganz vergnügt, als er die Rappe in Ricos Hand abgab, und sagte: "So ist's recht, nun kannst bu auch Mittag halten."

Die Studenten sprangen hinunter, einer nach dem andern, und alle wollten nun den Geiger sehen, denn sie hatten ihn nicht recht sehen können von ihrem Sitz aus, und als sie nun das schmächtige Männlein sahen, da ging die Verwunderung und die Heiterkeit erst recht wieder an; sie hätten der guten Stimme nach einen größeren Wenschen erwartet, nun war der Spaß doppelt groß. Sie nahmen das Bübslein in ihre Mitte und zogen mit Gesang ins Wirtshaus ein. Da mußte denn an dem schöngedeckten Tisch der Rico zwischen zwei der Herren sitzen, und sie sagten, er sei nun ihr Gast, und legten ihm alle drei mit einander zeder ein Stück auf den Teller, denn keiner wollte ihm weniger geben, und ein solches Wittagessen hatte Rico in seinem ganzen Leben noch nie eingenommen.

"Und von wem haft du bein schönes Lied, Geigerlein?" fragte nun einer von den breien.

"Bom Stineli, es hat es selbst gemacht", antwortete Rico ernsthaft.

Die drei sahen sich an und brachen in ein neues, schallendes Lachen aus.

"Das ist schön vom Stineli", rief der eine, "nun wollen wir es gleich hoch leben lassen."

Rico mußte auch anstoßen und that es ganz fröhlich auf Stinelis Gesundheit.

Nun war die Zeit um, und als man wieder zum Wagen herantrat, kam ein dicker Mann auf Rico zu, der hatte einen so gewaltigen Stock in der Hand, daß man denken mußte, er habe einen jungen Baum ausgerissen. Er war in einen festen, gelb-grauen Stoff gekleidet von oben bis unten.

"Komm her, Kleiner", sagte er, "du hast so schön gesungen. Ich habe dich gehört hier drinnen im Wagen, und ich habe es auch mit den Schasen zu thun wie du; siehst du, ich bin ein Schashändler, und weil du so schön von den Schasen singen kannst, mußt du von mir auch etwas haben." Damit legte er ein schönes Stück Silbergeld in Ricos Hand, denn die Kappe war indessen geleert und alles in die Tasche gesteckt worden.

Dann stieg ber Mann in den Wagen an seinen Platz, und Rico wurde vom Autscher wie eine Feder hinaufgehoben; dann ging's wieder davon.

Wenn der Wagen nicht zu rasch fuhr, wollten die Studenten immer gleich Musik haben, und Rico spielte alle Melodieen, deren er sich nur erinnern konnte vom Bater her, und zuletzt spielte er noch: "Ich singe dir mit Herz und Mund."

An dieser Melodie mußten die Studenten ganz sanft entschlafen sein, denn es war alles still geworden, und nun schwieg die Geige auch, und der Abendwind kam milde herangeweht, und leise stiegen die Sternlein auf am Himmel eins nach dem andern, die sie strahlten ringsum, wo Rico hinsah. Und er dachte an Stineli und die Großmutter, was sie nun thun, und es siel ihm ein, daß um diese Zeit

bie Betglocke läutete, und die beiben ihr Baterunser beteten. Das wollte er auch thun; es war dann so, wie wenn er bei ihnen wäre, und Rico faltete seine Hände und betete unter dem leuchtenden Sternenhimmel andächtig sein Baterunser.

### Kapitel XII.

#### Es geht noch weiter.

Rico war auch entschlafen. Er erwachte baran, daß ihn der Kutscher packte, um ihn herunterzunehmen. Nun stieg alles aus und herunter, und die drei Studenten kamen noch auf ihn zu und schüttelten ihm die Hand und wünschten ihm viel Glück auf seine Reise. Und einer rief: "Grüß uns auch freundlich das Stineli!"

Dann verschwanden sie in einer Straße, und Rico hörte, wie sie noch einmal anstimmten: "Und die Schäflein und die Schäflein."

Nun stand Rico da in der dunklen Nacht und hatte gar keinen Begriff, wo er war, und auch nicht, was er thun sollte. Da siel ihm ein, daß er nicht einmal dem Kutscher gedankt hatte, der ihn doch so weit hatte mitsahren lassen, und er wollte es gleich noch thun.

Aber ber Autscher war mitsamt ben Pferben versschwunden, und es war dunkel ringsum; nur drüben hing eine Laterne, auf diese ging Nico zu. Sie hing an der Stallthür, wo die Pferde eben hineingeführt wurden. Das

neben stand ber Mann mit dem dicken Stock, er schien auf den Kutscher zu warten. Rico stellte sich auch hin und wartete desgleichen.

Der Schafhändler mußte ihn in der Dunkelheit nicht gleich erkannt haben; auf einmal sagte er erstaunt: "Was, bist du auch noch da, Kleiner, wo mußt du denn deine Nacht zubringen?"

"Ich weiß nicht, wo", antwortete Rico.

"Das wäre der Tausend! um 11 Uhr in der Nacht ein solches Bischen von einem Buben wie du und im fremben Lande —"

Der Schafhändler mußte seine Worte völlig herausblasen, denn in der Erregung kam er nicht gut zu Atem; er endigte aber seinen Sat nicht, denn der Kutscher kam aus dem Stalle, und Rico gleich auf ihn zu und sagte: "Ich habe Euch noch danken wollen, daß Ihr mich mitgenommen habt."

"Das ist gerade gut, daß du noch kommst, jest hätte ich dich über den Rossen vergessen, und wollte dich doch da einem Bekannten übergeben. Eben wollte ich Euch fragen, guter Freund", suhr er zum Schafhändler gewandt fort, "ob Ihr nicht das Büblein mitnehmen würdet, weil Ihr doch ins Bergamaskische hinabgeht. Es muß an den Gardassee hinunter, irgendwohin; es ist so eins von denen, die so hin und her — Ihr versieht mich schon."

Dem Schafhändler kamen allerhand Geschichten von gestohlenen und verlorenen Kindern vor Augen: er schaute Rico im Schein der Laterne mitleidsvoll an und sagte halb-laut zum Kutscher: "Er sieht auch so aus, als ob es nicht sein rechtes Futteral wäre, in dem er steckt. Er wird wohl in ein Herrenmäntelchen hinein gehören. Ich nehme ihn mit."

Nachdem er noch einen Schafhandel mit dem Autscher besprochen, nahmen die beiden Abschied von einander, und der Schashandler winkte Rico, daß er mit ihm kommen solle.

Nach einer kurzen Wanderung trat der Mann in ein Haus und unmittelbar in eine große Wirtsstube ein, wo er sich mit Rico in einer Ecke niederließ.

"Nun wollen wir einmal beine Barschaft ansehen", sagte er zu Rico, "daß wir wissen, was sie erleiden mag. Wohin mußt du unten am See?"

", Nach Peschiera am Gardasee", war Ricos unverändersliche Antwort. Er zog nun seine Gelbstücke alle hervor, ein artiges Häussein kleiner Münzen und oben darauf das größere Silberstück.

"Hast du nur das eine gute Stück?" fragte der Händler.

"Ja, nur das, von Euch hab' ich's", entgegnete Rico. Das gefiel dem Mann, daß er allein ein großes Stückgegeben hatte, und daß es der Junge gut wußte; er bekam Lust, ihm gleich noch etwas zu geben. Als nun gerade das Essen vor sie hingestellt wurde, nickte der behäbige Mann seinem kleinen Nachbar zu und sagte: "Das bezahl' ich und das Nachtlager auch; so kommst du morgen aus mit deinem Bermögen."

Rico war so mübe von all' dem Singen und Geigen und Fahren den ganzen Tag, daß er kaum mehr essen konnte, und in der großen Kammer, wo er zusammen mit seinem Beschützer die Nacht zuzubringen hatte, war er kaum in sein Bett gestiegen, als er sofort in einen tiesen Schlaf sank.

Um frühen Morgen wurde Rico von einer fraftigen Sand aus feinem festen Schlaf aufgerüttelt. Er fprang

eilends aus seinem Bett; sein Begleiter stand schon reisefertig da mit bem Stock in ber Hand.

Es währte aber gar nicht lang, so stand auch Rico zur Abreise bereit, die Geige im Arm. Erst traten die beiden in die Wirtsstube ein, und Ricos Begleiter rief nach Kaffee. Dann ermunterte er den Jungen, er solle nur recht viel davon zu sich nehmen, denn nun komme eine lange Fahrt und eine solche, die Appetit mache.

Als das Geschäft zur Zufriedenheit abgethan war, zogen die Reisenden aus, und nach einer Strecke Weges kamen sie um eine Ecke herum und — wie mußte Rico da die Augen aufthun, — auf einmal sah er einen großen, slimmernden See vor sich, und ganz erregt sagte er: "Jest kommt der Gardasee."

"Noch lange nicht, Bürschlein; jetzt sind wir am Comersee", erklärte sein Schutzberr. Nun stiegen sie in ein Schiff und suhren viele Stunden lang dahin. Und Rico schaute bald nach den sonnigen Ufern, bald in die blauen Wellen, und es wehte ihn heimatlich an. — Jetzt legte er mit einemmale sein Silberstück auf den Tisch.

"Was, was, haft du schon zu viel Gelb", fragte der Schafhändler, der, mit beiden Armen auf seinen Stock gestützt, erstaunt dem Unternehmen zusah.

"Heute muß ich bezahlen", sagte Rico, "Ihr habt's gesagt."

"Du giebst boch acht, wenn man bir etwas sagt, bas ist etwas Gutes; aber sein Gelb legt man nicht nur so auf ben Tisch, gieb mir's einmal her."

Damit stand er auf und ging, sich nach der Bezahlung umzusehen. Als er aber seinen dicken Lederbeutel hervorzog, der ganz voll solcher Silberstücke war, denn er war auf einer Handelsreise begriffen, da konnte er's nicht übers Herz bringen, des Bübleins einziges Stück herzugeben, und er brachte es wieder zurück samt der Karte und sagte: "Da, du kannst's morgen noch besser brauchen; jetzt bist du noch bei mir, und wer weiß, wie es dir nachher geht. Wenn du einmal da unten ankommst und ich nicht mehr bei dir bin, sindest du dann auch das Haus, wo du hinein mußt?"

"Nein, ich weiß kein Haus", antwortete Rico. Der Mann hatte ein großes heimliches Erstaunen zu bewältigen, denn des Bübleins Geschichte kam ihm sehr geheimnisvoll vor. Er ließ aber nichts merken, und frug auch nicht weiter; er dachte, da komme er doch nicht ins klare; der Kutscher müsse ihm dann einmal Ausschluß geben, der wisse wohl mehr von allem, als das Büblein selbst. Mit diesem hatte er großes Mitseid, denn es mußte nun bald noch seinen Schutz verlieren.

Als bas Schiff stillstand, nahm ber Mann Rico an bie Hand und sagte: "So verlier' ich dich nicht, und du kommst besser nach, denn jetzt heißt's gut marschieren, die warten nicht."

Rico hatte zu thun, ben guten Schritten nachzukommen. Er schaute weber rechts noch links, und auf einmal stand er vor einer langen Reihe ganz sonderbarer Rollwagen. Da stieg er auf einem Treppchen hinein, dem Begleiter nach, und nun fuhr Rico zum erstenmal in seinem Leben auf einer Eisenbahn. Nachdem man so eine Stunde lang gefahren war, stand der Schafhändler auf und sagte: ", Jetzt kommt's an mich, da sind wir in Bergamo, und du bleibst ruhig sitzen, bis dich einer herausholt, denn ich habe alles eingerichtet, — dann steigst du aus und bist da."

"Bin ich bann in Peschiera am Garbasee?" fragte Rico. Das bestätigte sein Beschützer. Nun bebankte sich Rico recht schön, benn er hatte wohl verstanden, wie viele Gutthaten ihm der Mann erwiesen hatte, und so schieden sie, und es that jedem seib, daß er vom andern wegkam.

Rico saß nun ganz still in seiner Ecke und hatte Zeit zum Staunen, benn es bekümmerte sich kein Mensch mehr um ihn. So mochte er wohl gegen drei Stunden unbeweglich dagesessen sein, als der Zug wieder einmal anhielt wie schon mehrere Male.

Jetzt trat ein Wagenführer herein, nahm ben Nico beim Arm und zog ihn in Eile aus dem Wagen und die Treppe hinunter. Dann deutete er die Anhöhe hinab und sagte: ,, Beschiera", und im Nu war er wieder im Wagen droben und verschwunden, der Zug sauste weiter.

## Kapitel XIII.

### Am fernen iconen See.

Mico entfernte sich einige Schritte von dem Gebäude, wo der Zug angehalten hatte, und schaute um sich: dieses weiße Haus, der kahle Plat davor, der schnurgerade Weg in die Ferne, alles kam ihm so fremd vor; das hatte er in seinem Leben nie gesehen, und er dachte bei sich: "Ich bin nicht am rechten Ort." Er ging traurig weiter, den Weg hinab, zwischen den Bäumen durch; nun machte der Weg

eine Wendung, und Rico stand da wie im Traum und rührte sich nicht mehr. Bor ihm lag sunkelnd im hellen Sonnenschein der himmelblaue See mit den warmen, stillen Ufern, und drüben kamen die Berge gegen einander, in der Mitte lag die sonnige Bucht, und die freundlichen Häuser daran schimmerten herüber. Das kannte Rico, das hatte er gesehen, da hatte er gestanden, gerade da, diese Bäume kannte er; wo war das Häuschen? Da mußte es stehen, ganz nah; es war nicht da.

Aber da unten war die alte Straße, o, die kannte er so gut, und dort schimmerten die großen, roten Blumen auß den grünen Blättern; da mußte auch eine schmale, steinerne Brücke sein, dort über den Ausfluß vom See, dort war er so oft hinübergegangen; man konnte sie nicht sehen.

Plötslich rannte Rico, von brennendem Verlangen getrieben, hinauf auf die Straße und hinüber, da war die kleine Brücke — er wußte alles — da war er drübergegangen und jemand hielt ihn an der Hand — die Mutter — mit einemmale kam das Gesicht der Mutter ganz klar vor seine Augen, wie er es nie mehr gesehen hatte, viele Jahre; da hatte sie neben ihm gestanden und ihn angeschaut mit den liebevollen Augen, und den Rico übernahm es wie noch nie in seinem Leben.

Neben der kleinen Brücke warf er sich auf den Boden und weinte und schluchzte laut: "D, Mutter, wo bist du? Wo bin ich dabeim. Mutter?"

So lag er lange Zeit und mußte sein großes Leid ausweinen, und es war, als wollte sein Herz zerspringen, und als sei es ein Ausbruch von allem Weh, das ihn bisher stumm und starr gemacht, wo es ihn getroffen hatte. Als sich Rico vom Boden erhob, war die Sonne schon weit unten, und ein goldener Abendschein lag auf dem See. Nun wurden die Berge violett, und ein rosiger Duft lag rings über den Usern. So hatte Rico seinen See im Sinne gehabt und im Traum gesehen, und noch viel schöner war alles, nun er es wieder mit seinen Augen sah. Rico dachte in einem fort, wie er so dasaf und schaute und nicht genug schauen konnte: "Wenn ich doch das alles dem Stineli zeigen könnte!"

Num war die Sonne untergegangen, und das Licht erlosch rings umher. Rico stand auf und ging der Straße zu, wo er die roten Blumen gesehen. Bon der Straße ging ein schmaler Weg dahin. Da standen sie, ein Busch am anderen, es war aber wie ein Garten anzusehen; es war freilich nur ein ganz offener Zaun darum herum, und im Garten waren Blumen und Bäume und Weinranken, alles durch und in einander zu sehen.

Da broben am Ende stand ein schmuckes Haus mit offener Thur, und im Garten ging ein junger Bursche hin und her und schnitt da und dort große goldgelbe Trauben von den Reben und pfiff wohlgemut ein Lied dazu.

Rico schaute die Blumen an und dachte: "Wenn Stineli diese sehen könnte!" und stand lange unbeweglich am Zaun.

Jetzt erblickte ihn der Bursche und rief ihm zu: "Komm herein, Geiger, und spiel ein schönes Liedchen, wenn du eins kannst."

Das rief ihm der Bursche italienisch zu, und dem Rico war es ganz sonderbar dabei; er verstand, was er hörte, aber er hätte nicht so sprechen können. Er trat in den Garten ein, und der Bursche wollte mit ihm reden; wie er aber sah, daß Rico nicht antworten konnte, deutete er auf die offene Thür und machte dem Rico verständlich, daß er dort spielen solle.

Rico näherte sich ber Thür, sie führte gleich in ein Zimmer hinein. Da stand ein Bettchen darin, und daneben saß eine Frau und machte etwas aus roten Schnüren. Rico stellte sich vor die Schwelle, und fing an sein Lied zu spielen und zu singen:

## "Ihr Schäflein binunter."

Als er fertig war, erhob sich aus bem kleinen Bett: ein bleicher Kopf von einem Knaben, ber rief heraus:

"Spiel noch einmal!"

Rico spielte eine andere Melobie.

"Spiel noch einmal!" tonte es wieder.

So ging es hinter einander fünf- bis sechsmal, und immer wieder ertönte aus dem Bett: "Spiel noch einmal!"

Nun wußte Rico nichts mehr; er nabm seine Beige berunter und wollte fortgeben. Da fing ber Rleine an zu schreien: "Bleib da, spiel wieder, spiel noch einmal!" Und bie Frau mar aufgestanden und kam zu Rico ber. Sie gab ihm etwas in die Hand, und Rico wußte erst nicht. was fie wollte: aber es tam ibm wieder in ben Sinn. baß Stineli gesagt hatte, wenn er an einer Thur geige, fo aäben ihm die Leute etwas. Dann fragte die Frau freundlich, woher er komme, und wohin er gebe? Rico konnte nicht antworten. Sie fragte, ob er mit seinen Eltern da sei? da nickte er Nein; ob er allein sei? er nickte Ja; wohin er jetzt geben wolle so am Abend? Rico schüttelte unsicher ben Ropf. Da fam die Frau ein Mitleid an mit bem kleinen Fremben, und sie rief ben Burichen berbei und befahl ihm, er solle mit bem Anaben nach bem Wirtshaus zur "Golbenen Sonne" gehen, da verstehe der Wirt vielleicht die Sprache des kleinen Musikanten, denn er sei lange fort gewesen. Dem solle er sagen, er solle den Knaben über Nacht behalten auf ihre Rechnung und ihn auch morgen auf den rechten Weg stellen, wohin er müsse, er sei ja noch so jung — "nur ein paar Jahr älter als der meinige", setzte sie mitleidsvoll hinzu —, und er solle ihm auch etwas zu essen geben.

Der Kleine aus dem Bett schrie wieder: "Er muß noch einmal spielen", und ließ nicht ab, bis die Mutter sagte: "Er kommt ja morgen wieder, jetzt muß er aber schlasen und du auch."

Der Bursche ging nun dem Rico voran, und dieser wußte nun wohl, wohin er komme, er hatte die Worte der Frau verstanden.

Es war gute zehn Minuten bis zum Städtchen hin. Da mitten in einem Säßchen trat ber Bursche in ein Haus und unmittelbar in eine große Wirtsstube ein, die war dict voller Tabaksrauch, und eine Menge Männer saßen an den Tischen herum.

Der Bursche richtete seinen Auftrag aus, und der Wirt sagte: "Es ist gut", und die Wirtin kam auch gleich herbei, und beide sahen sich den Rico von oben dis unten an. Wie aber die Gäste, die am nächsten Tische saßen, die Geige sahen, riesen gleich mehrere von ihnen: "Da giebt's Musit", und einer ries: "Spiel auf, Kleiner, gleich, lustig!" Und sie riesen alle so durch einander, daß der Wirt kaum fragen konnte, was der Rico sür eine Sprache rede, und woher er komme. Rico antwortete nun in seiner Sprache, daß er über den Maloja heruntergekommen sei, und daß er alles verstehe, was sie hier sagen, aber nicht so reden

könne. Der Wirt verstand ihn und sagte, er sei auch schon ba broben gewesen, und sie wollten noch mit einander reben, aber jetzt solle er etwas geigen, denn die Gäste riefen noch immersort, sie wollten Musik haben.

Da fing Rico gehorsam an zu spielen, und zwar wie immer mit seinem Liede, und sang bazu. Aber von ben Gästen verstand keiner ein Wort von bem Gesang, und die Melodie kam diesen Zuhörern wohl ein wenig einsach vor. Die einen singen an zu schwatzen und zu lärmen, die anderen riesen, sie wollten etwas anderes, einen Tanz oder etwas Schönes.

Rico sang unentweglich sein Lied zu Ende, denn wenn er es einmal angesangen hatte, dann sang er es durch. Wie er nun fertig war, besann er sich: einen Tanz konnte er nicht spielen, er kannte keinen; das Lied von der Großmutter ging noch langsamer, und sie konnten wieder nichts versteben; jest kam ihm in den Sinn und er stimmte an:

#### "Una sera In Peschiera." —

Raum waren die ersten melodischen Töne dieses Liedes erklungen, so entstand eine völlige Stille, und mit einemmale ertönten von da und dort und von allen Tischen her die Stimmen, und es wurde ein Chor, so schön, wie Rico nie einen gehört hatte, daß er ganz in Begeisterung kam und immer seuriger spielte, und die Männer alle sangen immer eifriger, und war ein Bers zu Ende, so sing Rico gleich mit sestem Zuge den neuen an, denn er wußte noch wohl vom Bater her, wo es aushörte. Und wie nun der Schluß kam, da brach aber nach dem schönen Gesang ein solcher Lärm los, wie Rico noch keinen gehört hatte. Alle

vor Freuden die Fäuste auf den Tisch, und dann kamen sie alle mit ihren Gläsern auf den Rico los, und aus jedem sollte er trinken, und zwei schüttelten ihm die Hände und einer die Schultern, und alle mit einander schrieen ihn an und machten vor lauter Freudenspektakel dem Rico angst und bange, daß er immer blässer wurde. Er hatte aber ihr eigenes Peschiera-Lied gespielt, das nur ihnen gehörte und das nie ein Fremder lernen konnte, und er hatte es sest und rein gespielt, als wäre er einer von Peschiera; das konnten die lebhaft empfindenden Peschierianer gar nicht genug aussprechen und sich freuen über den Wundergeiger und Brüderschaft mit ihm trinken.

Nun aber tam die Wirtin dazwischen mit einem Teller voll Reis und einem großen Stück Huhn oben darauf; sie winkte dem Rico und sagte es den Leuten, sie sollten ihn in Ruh' lassen, er müsse nun essen, er sei ja kreideweiß vor Anstrengung. Dann stellte sie seinen Teller auf einen kleinen Tisch in der Ecke und setze sich zu ihm und ermunterte ihn, brav zu essen, das könne einem so mageren Bürschen nur gut thun.

Rico fand auch sein Nachtessen vortrefflich, benn seit bem Kaffee am frühen Morgen hatte er keinen Bissen mehr gesehen, und zu bem Fasten hatte er so viel erlebt beute!

Sobald er auch seinen Teller leer hatte, sielen ihm die Augen zu vor Müdigkeit. Der Wirt war auch an den Tisch getreten und lobte den Rico für sein Spiel und fragte ihn, wem er angehöre und wohin er wolle. Rico saste, indem er seine Augen mit Mühe offen hielt, er ge-höre niemandem, und er wolle nirgendshin.

Da ermunterte ihn ber Wirt freundlich, er solle nur ohne Kummer schlafen gehen, morgen könne er bann die Frau Menotti wieder besuchen, die ihn hierher geschickt habe; die sei gar eine gute Frau und könne ihn vielleicht als Knechtlein gebrauchen, wenn er nicht wisse wohin.

Aber die Wirtin riß ihn immer am Ärmel, so als ob er nicht sagen sollte, was er sagte; er redete aber doch fertig, denn er begriff nicht, was sie wollte.

Nun singen die Männer an den Tischen wieder zu lärmen an, sie wollten noch einmal ihr Lied gespielt haben. Da rief aber die Wirtin: "Nein, nein, am Sonntag dann wieder, er fällt ja um vor Müdigkeit." Damit nahm sie den Rico an der Hand und führte ihn hinauf in eine große Rammer, da hing das Roßgeschirr an der Wand, und in der einen Ecke war Korn aufgeschüttet, und in der anderen stand sein Bett. In wenig Minuten lag Rico darin und schlief tief und sest.

Später, als in dem Hause alles still geworden war, da saß der Wirt noch an dem Tischen, wo Rico gesessen, und die Frau stand vor ihm, denn sie war noch am Austräumen und sagte mit Eiser: "Den mußt du der Frau Menotti nicht wieder zuschicken; ein solches Bürschchen kann ich gerade brauchen zu allerhand Geschäften, und hast du denn nicht bemerkt, wie er geigen kann? Sie wurden ja alle wie wild daran. Sieb acht, das giebt einen Geiger ab, wie keiner ist von unseren dreien, und Tänze spielen sernt der schon, dann hast du ihn für nichts an allen Tanztagen und kannst ihn noch ausseihen. Den mußt du gar nicht mehr aus der Hand lassen, er sieht manierlich aus und gefällt mir; den behalten wir."

"Es ist mir auch recht", sagte ber Wirt und sah ein, daß seine Frau etwas Vorteilhaftes ausgebacht hatte.

## Kapitel XIV.

#### Neue Freundschaft und die alte nicht bergeffen.

Am Morgen barauf stand die Wirtin unter der Hausthür und hielt ihre Umschau über das Wetter, und was
sich etwa über Nacht ereignet habe. Da kam der Bursche
der Frau Menotti dahergegangen; der war zugleich Herr
und Knecht auf dem schönen, fruchtreichen Gute der Frau,
denn er verstand die Garten- und Feldarbeit und regierte
und besorgte alles selbst und hatte es gut. Darum pfisser auch sortwährend.

Als er nun vor der Wirtin stand, stellte er das Pfeisen ein wenig ein und sagte: Wenn der junge Musikant von gestern Abend noch nicht weiter sei, so solle er zur Frau Menotti herüberkommen, das Büblein wolle ihn noch einmal geigen bören.

"Ja, ja, wenn es der Frau Menotti nur nicht zu stark pressiert", sagte die Wirtin, indem sie beide Arme in die Seite stemmte, zum Zeichen, daß sie nicht in der Eile sei. "Borderhand liegt der Musikant oben in seinem guten Bett und schläft noch tapfer, und ich gönne ihm seinen Schlaf. Der Frau Menotti könnt Ihr sagen, ich wolle ihn einmal vorbeischicken, denn er gehe nicht weiter, son-

bern ich habe ihn auf und angenommen für gut; benn er ist ein verlassenes Waisenkind, das nicht wußte wohin. Und nun ist er wohl versorgt", setzte sie mit Nachdruck hinzu.

Der Bursche ging mit seinem Auftrag.

Die Wirtin ließ ben Rico ganz fertig schlafen, benn sie war eine gutmütige Frau, nur bachte sie zuerst an ben eigenen Profit und dann nachher an den der anderen. Als Rico endlich von selbst erwachte, hatte er alle Müdigkeit ausgeschlasen und kam ganz frisch die Treppe herunter. Da winkte ihm die Wirtin in die Rüche hinein und stellte ein großes Beden voll Kassee vor ihn auf den Tisch und legte einen schönen, gelben Maiskuchen daneben. Dann sagte sie:

"So kannst bu's alle Tage haben, wenn bu willst, und am Mittag und Abend noch viel besser, benn ba kocht man für die Gäste, und da bleibt immer etwas übrig. Dann kannst du für mich auslausen und daneben geigen, wenn's nötig ist, und kannst bei uns daheim sein, und hast deine eigene Kammer und mußt nicht mehr in der Welt herumziehen. Jeht kannst du nur sagen, ob du willst."

Da antwortete Rico zufrieden: "Ja, ich will", benn so viel konnte er ganz gut in ber Wirtin Sprache sagen.

Nun ging sie gleich mit ihm burch bas ganze Haus und burch die Scheune und den Stall und in den Krautgarten und zum Hühnerhof, und von all den Plätzen aus erklärte sie ihm die Umgebung und die Richtung, wo es zum Krämer ging und zum Schuhmacher und noch zu mehreren anderen wichtigen Leuten. Rico gab genau acht, und um ihn zu prüfen, schickte die Wirtin ihn gleich an

brei ober vier Orte, allerhand Sachen zu holen, wie Öl, Seife und Faben und einen gestickten Stiefel, benn sie hatte bemerkt, daß Rico einzelne Worte ganz gut sagen konnte.

Rico besorgte alles richtig, das gefiel der Wirtin wohl, und gegen Abend sagte sie: "Nun kannst du mit der Geige zur Frau Menotti gehen und dort bleiben, bis es Nacht wird."

Darüber freute sich Rico sehr, benn ba kam er an bem See vorbei und nachher zu ben schönen Blumen.

Am See angekommen, lief er nach ber kleinen Brücke und saß ein wenig nieber, benn ba lag wieber alle bie Schönheit vor ihm, bas Wasser und die Berge im goldenen Duft, und er konnte fast nicht mehr weg.

Aber er that es boch, benn er wußte, daß er nun thun mußte, was ihn die Wirtin hieß, weil er dafür bei ihr wohnen durfte.

Als er in ben Garten trat, hörte ihn schon das Büblein, benn die Thür stand immer offen, und er rief: "Komm und spiel wieder!"

Die Frau Menotti kam heraus und gab dem Rico freundlich die Hand und zog ihn in das Zimmer hinein. Es war eine große Stube, und man sah durch die breite Thür schön in den Garten und auf die Blumen hinaus. Das kleine Bett des kranken Bübleins stand gerade der Thür gegenüber, und sonst standen nur Tische und Stühle und schöne Kasten im Zimmer, aber sonst kein Bett mehr, denn des Nachts wurde das kleine Bett ins Nebenzimmer gebracht, wo auch das Bett der Mutter stand; und am Morgen trug man das Bettchen mit dem Insassen wieder in die schöne, frohe Stube hinaus, wo jeden Morgen die

Sonne einen glänzenden Streifen über den ganzen Fußboden hinwarf und das Herz des Bübleins fröhlich machte. Neben dem Bettchen standen zwei kleine Krücken, denn von Zeit zu Zeit nahm die Mutter den Kleinen aus seinem Bett und leitete ihn auf den Krücken ein paarmal die Stube auf und nieder, denn er konnte weder gehen noch stehen; seine Beinchen waren völlig lahm, er hatte sie nie gebrauchen können.

Als Rico in die Thür trat, schnellte sich das Büblein empor an einer langen Schnur, die von der Decke dis auf sein Bett herunterhing, denn es konnte nicht aus eigener Kraft aussigen. Rico trat herzu und schaute das Büblein schweigend an. Es hatte ganz dünne Ürmchen und kleine magere Finger und ein so kleines Gesicht, wie Rico nie an einem Buben gesehen hatte, und aus dem Gesichtchen heraus schauten zwei große Augen den Rico ganz durchdringend an, denn das Büblein, das wenig Neues vor Augen sah, und nach viel neuen und nie gesehenen Dingen dürstete, schaute alles ganz scharf an, das auf seinen einsamen Weg kam.

"Wie heißt du?" fragte bas Bublein jett.

"Rico", war die Antwort.

"Und ich Silvio. Wie alt bist du?" fragte es weiter.

"Bald elf Jahre alt."

"Und ich auch balb", fagte bas Büblein.

"Ach, Silvio, was du sagst", fiel die Mutter ein; "noch nicht völlig vier bist du, so schnell geht's nicht."

"Spiel wieder!" fagte nun der kleine Silvio.

Die Mutter setzte sich an ihren Platz neben bem Bettschen und Rico stellte sich etwas weiter unten hin und fing

an zu geigen. Silvio konnte es nicht genug bekommen; sobald der Rico ein Stück fertig hatte, so ertönte sein: "Spiel wieder!"

So hatte Rico alle seine Stücke wohl sechsmal burchgespielt; da ging die Mutter weg und kam wieder mit einem Teller voll von den goldgelben Trauben und sagte, nun müsse Rico ausruhen und auf ihrem Stuhl sigen an das Bett und Trauben essen mit dem Silvio.

Dann ging sie ein wenig in den Garten hinaus und sah ihren Sachen nach und war froh darüber, denn sie konnte fast gar nie von dem Bette des Kleinen weggehen, denn er litt es nicht und schrie jämmerlich; so war es eine rechte Wohlthat für die Frau, daß sie einmal hinausgehen konnte.

Unterdessen verstanden sich die beiden drinnen vortresslich, denn auf Silvios Fragen konnte Rico ganz gut antworten; auch konnte er sich leicht verständlich machen, wo er etwa nicht gleich das rechte Wort wußte, und die Unterhaltung war dem Silvio sehr kurzweilig. Die Mutter konnte auch die Blumenbeete und die Weinreben und die schönen Feigenbäume im Acker und ringsum alles ansehen, ohne daß der Silvio ein einziges Mal gerusen hätte.

Aber als sie nun hereinfam und es bald zu bämmern ansing, und Rico ausstand, um sortzugehen, da schlug der Silvio einen großen Lärm an und hielt den Rico sest am Wämschen mit beiden Händen und wollte ihn nicht lostassen, wenn er nicht gleich verspreche, er komme morgen wieder und alle Tage. Aber die Frau Menotti war eine vorsichtige Frau; sie hatte den Bericht der Wirtin auch ziemlich verstanden und beschwichtigte nun den Silvio und versprach ihm, gleich in den ersten Tagen zu der Wirtin zu

geben und mit ihr zu sprechen, benn ber Rico könne nichts versprechen so von sich aus, er musse folgen.

Endlich ließ der Kleine das Wämschen los und gab Rico die Hand, und dieser ging ungern aus der Stube weg. Er wäre lieber dageblieben, wo es so still war und alles so gut aussah und Silvio und die Mutter so freundlich mit ihm waren. —

Es vergingen wenige Tage, da trat eines Abends die Frau Menotti ganz aufgeputzt in die "Goldene Sonne" ein, und die Wirtin lief ihr entgegen und führte sie in den oberen Saal hinauf. Da fragte denn Frau Menotti ganz höflich, ob es der Frau Wirtin nicht ungelegen wäre, ihr für ein paar Abende der Woche den Rico zu überlassen; er unterhalte ihr das kranke Büblein so gut und sie wollte gern erkenntlich sein dafür in jeder gewünschten Weise.

Es schmeichelte ber Wirtin, daß die wohlangesehene Frau Menotti sie so um einen Dienst zu bitten kam, und es wurde gleich sestgeset, daß Rico an jedem freien Abend kommen würde, und Frau Menotti übernahm dagegen, für Ricos Belleidung zu sorgen, so daß die Wirtin überaus befriedigt war mit der Einrichtung; denn nun hatte sie keinen Heller für den Knaben auszugeben und den reinen Gewinn von ihm. So schieden die Frauen beide in der größten Zufriedenheit von einander. —

So vergingen für Rico die Tage. In kurzer Zeit sprach er so geläusig italienisch, als hätte er es immer gekonnt. Und einmal hatte er es auch gekonnt; so siel ihm eins nach dem anderen ohne Mühe wieder ein, und er hatte ein gutes Ohr und sprach wie ein völliger Italiener, so daß sich alle Leute darüber verwundern mußten. Die Wirtin konnte ihn so gut brauchen, wie sie nicht einmal erwartet hatte,

benn seine Beschäfte machte er so sauber und orbentlich. wie sie selbst manches nicht machen konnte, benn sie batte bie Gebuld nicht, und wenn etwas mußte aufgerüftet werben zu einem Fest, etwa zu einer Hochzeit, so mußte es Rico thun, benn er wußte, was schön war, und konnte es machen. Wenn er seine Auftrage ausrichten mußte, so war er wieder ba, ebe bie Wirtin nur benten konnte, er sei am Ort angekommen, benn er brauchte keine Zeit zur Unterbaltung. Wenn jemand ihn ausfragen wollte, so kehrte er sich auf ber Stelle um und ging bavon. Das gefiel ber Wirtin besonders, als sie es bemerkte, und es flöfte ibr einen solchen Respekt ein vor bem Jungen, daß sie ihn selbst nicht ausfragte, und so fam es, daß eigentlich niemand wußte, wie er nach Peschiera gekommen war; aber es batte sich eine Geschichte verbreitet, die nahm jedermann an, daß er als ein verlassenes Waisenkind da broben in den Bergen schlecht gehalten und bos behandelt worden, da sei er entlaufen, und habe viele Befahren bestanden auf ber langen Reise und sei endlich bier angekommen, wo die Leute nicht so rob seien, wie in ben Bergen, und bier sei er gern. Und wenn die Wirtin die Geschichte erzählte, so ermangelte sie nicht, hinzuzuseten: er verbiene es auch, daß es ibm fo gut gegangen fei und er ben Schutz unter ihrem Dache gefunden babe.

Als ber erste Tanzsonntag kam, da versammelten sich in der "Goldenen Sonne" so erstaunlich viele Leute, daß man gar nicht wußte, wo sie alle untergebracht werden könnten, denn jeder wollte den kleinen fremden Musikanten sehen und hören, und diejenigen, die ihn schon gehört hatten am ersten Abend, kamen zu allererst und wollten mit ihrem Lied beginnen.

Die Wirtin lief bin und ber im Feuer ber Arbeit und glänzte, als wäre sie selbst zur "Golbenen Sonne" geworben, und wenn sie auf ihren Mann traf, so sagte sie jedesmal siegreich: "Hab' ich's nicht gesagt?"

Rico hörte erst einen Tanz an von den drei Geigern, die gekommen waren, und die Melodieen sielen ihm so ins Ohr und in die Finger, daß er gleich nachher mitspielen konnte, und nun wußte er den Tanz für immer. So kam es, daß er am späten Abend, als man aushörte zu tanzen, alle Tänze mitspielen konnte, die überhaupt gespielt wurden, denn jeden hatte man zu öfteren Malen durchgenommen.

Am Ende mußte auch noch das Peschiera-Lied gesungen werden, von Rico begleitet, und war schon den ganzen Abend ein Lärm gewesen, so kamen nun die Gemüter erst noch recht ins Feuer, und es ging zu, daß Nico ein paarmal dachte: jetzt fahren sie auf einander und schlagen sich alle tot. Aber es war alles in Freundschaft gemeint. Und ihm selbst wurde eine so ohrenzerreißende Anerkennung gespendet, daß er nur immer dachte: wenn's doch bald fertig wäre, denn nichts war dem Nico so tief zuwider, wie ein großer Lärm.

Am Abend sagte die Wirtin zu ihrem Manne: "Hast's gesehen? Schon das nächste Mal brauchen wir nur noch zwei Geiger."

Und der Mann war sehr zufrieden und sagte: "Man muß dem Buben etwas geben."

Zwei Tage nachher war Tanz broben in Desenzano, und Rico wurde auch mit den Geigern hingeschickt; jetzt konnte man ihn schon ausleihen. Es war da derselbe Lärm und Spektakel, und wenn auch das Peschiera. Lied nicht mußte gesungen werden, so ging es nun über anderen Dingen

ganz gleich laut zu, und Rico bachte von Anfang bis zu Ende: "Wenn's nur fertig wäre!"

Er brachte eine ganze Tasche voll Gelb heim; das ließ er alles ungezählt auf den Tisch hinausrollen, als er zurücklam, denn es gehörte der Wirtin, und sie lobte ihn und stellte ein schönes Stück Apfelkuchen vor ihn hin. Am Sonntag nachher war schon wieder Tanz drüben in Riva, und diesmal freute sich Rico, denn Riva war jener Ort drüben über dem See, wo dieser von Beschiera aus anzussehen war wie eine sonnige Bucht, um die herum die freundslichen weißen Häuser lagen und herüberschimmerten.

Da suhren die Musikanten zusammen am Nachmittag über den goldenen See im offenen Rahn unter dem blauen Himmel hin, und Rico dachte: "Wenn ich so mit dem Stineli hinübersahren könnte! Wie müßte es staunen über den See, an den es nicht glauben wollte!"

Aber drüben ging berselbe Lärm los, und Rico wünschte wieder fortzukommen, denn von drüben herüber Riva anszusehen im stillen Abendschein, war so viel schöner, als hier mitten drin im Tumult zu sitzen. —

Wenn aber keine Tanztage waren, da konnte Rico jeden Abend zu dem kleinen Silvio gehen und lange da bleiben, denn die Wirtin wollte sich der Frau Menotti dienstbar erzeigen. Da ging Rico gern hin, das war seine Freude. Kam er am See vorbei, so ging er gegen die schmale Steindrücke hin und setzte sich eine Weile auf den Boden; denn dies war der einzige Ort, wo er das Gefühl hatte, er sei vielleicht daheim. Da kam ihm am allerlebendigsten alles vor die Augen, wie es war, da er noch daheim war. Denn was er vor sich sah, hatte er damals so gesehen, und hier sah er auch am deutlichsten die Mutter vor sich. Dort

hatte fie am See gestanden und etwas ausgewaschen. und von Zeit zu Zeit sab sie ihn an und sagte ihm liebevolle Worte, und er faß auf bemfelben Blätchen, wo er jett faß. Das alles wußte er so genau. Da ging er immer mit Amang weg, aber er wußte, daß Silvio nach ihm lauschte. Wenn er bann burch ben Garten tam, so wurde es ihm auch wieder wohl, und er trat gern in das stille, saubere Frau Menotti war in einer Beise freundlich mit ibm, wie sonst niemand, das fühlte er wohl; sie batte ein grokes Mitleid mit bem verlassenen Waislein, wie sie ibn nannte, sie hatte die Geschichte auch gebort von seinem Ent-Sie fragte ben Rico nie etwas von seinem Leben in ben Bergen, benn sie bachte, es wede ihm nur traurige Erinnerungen. Sie fühlte auch, daß der Rico nicht die Bflege batte, die ein Bublein von seinem Alter und von so ftiller Art bedurft batte, aber fie konnte nichts machen, als ihn bei sich haben, so viel es anging. Sie legte ihm aber manchmal bie Sand auf ben Ropf und sagte mitleibig: "Du armes Waislein!"

Dem kleinen Silvio wurde der Rico täglich unentbehrelicher, schon am Morgen fing er an zu jammern und nach dem Rico zu begehren, und wenn seine Schmerzen da waren, so schrie er noch mehr und wollte sich nicht mehr beruhigen, wenn der Rico nicht kommen konnte. Denn seit der Rico so sließend sprechen konnte, hatte Silvio eine neue unversiegende Quelle der Kurzweil bei ihm gefunden; das war sein Erzählen.

Rico hatte angesangen, bem Silvio vom Stineli zu erzählen, und ba ihm selbst babei so wohl wurde und sein ganzes Herz aufging, so wurde er babei so lebendig und so unterhaltend, daß er nicht mehr zu kennen war. Er wußte

bunbert Beschichten zu erzählen, wie bas Stineli einmal ben Sami gerade noch am Bein ermischte, als er ins Wasserloch fallen wollte und nun immerzu aus aller Kraft am Bein ziehen und bazu oben binaus schreien mufte. während ber Sami unten burch schrie, bis ber Bater gang langsam berbeikam, benn er nahm immer an. Kinder schrieen von Natur und ohne Noth. — Und wie es bem Beterli Figuren ausschnitt und bem Urschli Hausgerät machte aus allen Stoffen, von Holz und Moos und Grasbalmen. Und wie alle Kinder nach bem Stineli schrieen, wenn sie frank waren, weil sie bann vergaken, was ihnen weh that, wenn es sie verkurzweilte. Und bann erzählte Rico, wie er mit bem Stineli auszog, und wie es bann schön war, und seine Augen leuchteten bann so, und ber ganze Rico wurde belebt, daß der kleine Silvio ganz ins Feuer tam und immer mehr boren wollte. Und wenn Rico einmal stillehielt, so rief er gleich: "Erzähl wieder Eines Abends aber tam Silvio in die vom Stineli!" alleräußerste Aufregung, als Rico fortgeben wollte und bazu sagte, morgen und am Sonntag dürfe er nicht fommen.

Silvio schrie nach ber Mutter, als wäre das Haus in Flammen und er läge mitten drin, und als sie im höchsten Schrecken aus dem Garten hereingestürzt kam, rief er immer zu: "Der Rico darf nie mehr ins Wirtshaus, er muß dableiben. Er muß immer da sein. Du mußt dableiben, Rico, du mußt, du mußt!"

Da sagte Rico: "Ich wollte schon, aber ich muß boch gehen."

Die Frau Menotti war in großer Berlegenheit; sie wuste wohl, was der Rico den Wirtsleuten wert war,

und daß sie ihn nicht bekäme unter keiner Bedingung. So beschwichtigte sie den Silvio, wie sie nur konnte, und den Rico zog sie an sich und sagte voller Mitleid: "Ach du armes Waislein!"

Da schrie Silvio in seinem Zorn: "Was ist ein Waislein? Ich will auch ein Waissein sein!"

Nun kam auch die Frau Menotti in Aufruhr und rief: "Ach Silvio, willst du dich noch versündigen? Sieh, ein Waislein ist ein armes Kind, das keinen Bater und keine Mutter hat und gar nirgends auf der Welt daheim ist."

Rico batte seine bunkeln Augen auf die Frau gebeftet. fie faben immer fcmarger aus: fie bemerkte es aber nicht. Sie batte gar nicht mehr an ben Rico gebacht, als sie Silvio in der Aufregung die Erklärung gab. Rico schlich leise zur Thur hinaus und fort. Frau Menotti bachte, er sei so leise fortgegangen, damit der Kleine nicht noch einmal aufgebracht werbe, und es war ihr recht. Sie sette sich nun an das Bettchen und saate: .. Hör. Silvio. ich will bir's erflären, und bann mußt bu biesen garm nicht Siehst du, die Buben fann man einander mebr machen. nicht nur so wegnehmen, benn wenn ich ber Wirtin nun ben Rico nehmen wollte, so könnte sie kommen und mir ben Silvio nehmen. Dann könntest bu ben Garten und bie Blumen nie mehr seben und müßtest allein in ber Rammer schlafen, wo das Rokgeschirr bangt, und wo ber Rico so ungern hineingeht; er hat bir's ja schon manchmal erzählt. Was wolltest bu bann machen?"

"Bieber heimgehen", sagte ber Kleine entschlossen. Er blieb aber nunmehr still und legte sich aufs Ohr.

Rico ging durch den Garten und über die Straße weg. hinab an den See. Da setzte er sich auf sein Plätzchen nieder und legte seinen Kopf in beibe Hände und sagte in trostlosem Ton: "Jetzt weiß ich's, Mutter; auf der ganzen Welt bin ich nirgends daheim, gar nirgends!"

Und so saß er bis in die Nacht hinein in seiner großen Traurigkeit und wäre am liebsten nicht mehr aufgestanden, aber in seine Kammer mußte er endlich doch wieder zurückkehren.

## Kapitel XV.

#### Silvio münfat mit Raddrud.

In dem kleinen Silvio arbeitete aber die Aufregung weiter, und als er nun wußte, daß der Rico zwei Tagehinter einander keinen Augenblick kommen würde, fing er schon am frühen Morgen an mit Grimm auszurufen: "Nun kommt der Rico nicht! Nun kommt der Rico nicht!" und fuhr mit kleinen Zwischenpausen so kort die zum Abend, und am folgenden Tag fing es wieder an beizeiten. Am dritten Tage aber hatte ihn diese Thätigkeit so ausgetrocknet, daß er war wie ein Häuflein Stroh, das ein kleiner Funke gleich in helle Flammen bringen kann.

Rico erschien am Abend noch ganz angewidert von dem Tanzlärm, bei dem er gewesen war. Seit er nun wußte, daß er nirgends daheim war, hatte der Gedanke an das Stineli eine neue Gewalt bekommen, und er sagte bei sich: "Da ist nur das Stineli auf der ganzen Welt, zu dem ich gehöre, und das sich um mich bekümmert." Und es kam ein großes. Heimweh nach dem Stineli über ihn. Er saß

auch kaum an Silvios Bett, so sagte er: "Siehst du, Silvio, nur einzig beim Stineli ist es einem wohl und sonst gar nirgends." Kaum waren diese Worte ausgessprochen, so schnellte sich der Kleine augenblicklich in die Höhe und rief mit aller Kraft: "Mutter, ich will das Stineli haben. Das Stineli muß kommen; einzig nur beim Stineli ist es einem wohl und sonst gar nirgends!"

Die Mutter war herzugetreten, und da sie oft Ricos Erzählungen vom Stineli und seinen kleinen Geschwistern mit vieler Befriedigung zugehört hatte, wußte sie schon, von wem die Rede war, und sagte: "Ja, ja, mir wär' es schon recht, ich könnte ein Stineli schon brauchen für dich und mich; wenn ich nur eins hätte!"

Aber auf biese unbestimmte Auslassung ging Silvio gar nicht ein, benn er war völlig Feuer und Flamme für seine Sache.

"Jetzt kannst du gleich eins haben", rief er weiter; "ber Rico weiß, wo cs ist, er muß es holen; ich will das Stineli haben alle Tage und immerfort; morgen muß es der Rico holen, er weiß, wo es ist."

Wie nun die Mutter sah, daß der Aleine sich alles ausdachte und ganzen Ernst aus der Sache machen wollte, sing sie an, ihn auf alle Weise abzumahnen und auf andere Gedanken zu bringen, denn sie hatte mehrmals erzählen hören, was für unglaubliche Gesahren der Rico auf seiner Reise zu bestehen hatte, und wie es das größte Wunder sei, daß er lebendig habe dis nach Peschiera herunterkommen können, und was für ein schreckhaft wildes Volk dort oben in den Vergen lebe. So wußte sie ja, daß kein Mensch so ein Mädchen herunterholen würde, am wenigsten ein zartes Bürschlein wie Rico; er konnte ja ganz elend zu

Grunde gehen, wenn er so etwas beginnen würde, und dann hätte sie Berantwortung auf sich. Das wollte sie nicht auch noch, sie hatte schon genug.

Sie stellte dem Silvio die ganze Unmöglichkeit der Sache vor und sprach ihm von vielen schreckhaften Ereignissen und bösen Menschen, die den Rico verfolgen und umbringen könnten. Aber diesmal half alles nichts. Der kleine Silvio mußte sich die Sache in den Kopf gesetzt haben, wie noch nichts in seinem Leben; denn was die Mutter auch vordrachte, und wie sehr sie in Eiser geriet vor Besorgnis, sobald sie innehielt, sagte Silvio: "Der Rico muß es holen, er weiß, wo es ist."

Da sagte die Mutter: "Und wenn er's auch weiß, meinst bu denn, der Rico wolle so in die Gefahr und ins Gott-versuchen hinauslaufen, wenn er es haben kann wie hier und gar zu keinen bosen Menschen mehr geben muß!"

Da sah Silvio den Rico an und sagte: "Du willst schon gehen und das Stineli holen, Rico, oder nicht?"

"Ja, ich will", antwortete Rico fest.

"Ach die Gerechtigkeit, jetzt wird mir der Rico auch noch unvernünftig!" rief die Mutter ganz erschrocken. "So weiß man sich ja gar nicht mehr zu helfen. Nimm die Geige, Rico, und spiel und sing etwas, ich muß in den Garten", und damit lief Frau Menotti eilends unter die Feigenbäume hinaus, denn sie nahm an, der Silvio vergesse am schnellsten seinen Einfall wieder, wenn er nicht mehr an ihr zwingen könne.

Aber die beiden guten Freunde drinnen spielten nicht und sangen nicht, sondern brachten sich gegenseitig ganz ins Fieber mit allerhand Borstellungen, wie das Stineli geholt werden musse und wie es dann nachher zugehen werde, wenn es da sei. Rico vergaß gänzlich fortzugehen, obschon es dunkel geworden war, denn die Frau Menotti kam abssichtlich noch nicht herein, sie hoffte, der Silvio entschlase dann vorher. Endlich trat sie aber doch ein, und Nicoging gleich, aber mit Silvio hatte sie noch einen schweren Stand. Er wollte durchaus nicht die Augen zumachen, dis die Mutter versprechen würde, der Rico müsse das Stineli holen; das konnte sie aber nicht versprechen, und so kam Silvio zu keiner Ruhe, dis die Mutter sagte: "Sei num zufrieden, über Nacht kommt dann alles in Ordnung." Denn sie dachte, über Nacht vergesse er sein Begehren, wie schon viele, und es komme ihm etwas Neues in den Sinn.

Da wurde Silvio still und schlief ein. Aber die Mutter hatte sich verrechnet. Noch war sie am Morgen kaum recht erwacht, so rief Silvio aus seinem Bettchen herauf: "Ist alles in Ordnung, Mutter?"

Als sie dies unmöglich bejahen konnte, ging ein solcher Sturm los, wie sie desgleichen an dem Büblein noch nie erlebt hatte, und den ganzen Tag ging das Unwetter fort bis zum späten Abend, und am Morgen darauf fing Silvio gerade so wieder an, wie er am Abend aufgehört hatte.

Eine solche Beharrlichkeit auf bemselben Begehren hatte. Silvio noch nie an ben Tag gelegt. Wenn er schrie und lärmte, konnte sie's noch ertragen; aber wenn nun die Stunden der großen Schmerzen kamen, da wimmerte Silviofortwährend in der kläglichsten Weise: "Nur beim Stineli ist es einem wohl und sonst gar nirgends!"

Das schnitt ber Mutter ins Herz und war ihr wie ein Vorwurf, so als wollte sie nicht thun, was ihm wohl machen könnte; aber wie hätte sie auch nur daran denken können, sie hatte ja den Rico selbst auf Silvios Frage: "Beißt du auch den rechten Weg zum Stineli?" antworten hören: "Nein, ich weiß keinen Weg, aber ich finde ihn dann schon."

Von Tag zu Tag hoffte sie, durch einen glücklichen Umstand komme dem Silvio eine neue Forderung in den Sinn, denn so war es sonst immer gewesen; sie konnte darauf rechnen: hatte er etwas begehrt, wenn ihm wohl war, so verwarf er es sicher, sobald seine Schmerzen kamen. Aber diesmal war es anders, und es hatte seinen guten Grund: Ricos Erzählungen und Aussprüche über das Stineli hatten in dem empfänglichen Gemüte des kranken Silvio die seste überzeugung hervorgebracht, daß ihm nie mehr etwas wehthun würde, wenn das Stineli bei ihm wäre. So gebärdete sich Silvio jammervoller von Tag zu Tag, und seine Mutter wußte nicht, wo sie Kat und Beistand sinden könnte.

## Kapitel XVI.

### Ein Rat zur Freude für viele.

In biesem Zustanbe ber Unruhe war es für die Frau Menotti ein rechter Trost, als sie einmal wieder nach langer Zeit den wohlmeinenden alten Herrn Pfarrer im langen schwarzen Rock durch den Garten kommen sah, der von Zeit zu Zeit den kleinen Kranken besuchte. Sie sprang auf von ihrem Stuhl und rief erfreut: "Sieh, Silvio, da kommt der gute Herr Pfarrer!" und ging ihm entzgegen. Silvio aber in seinem Groll über alle Dinge rief.

so laut er tonnte, ber Mutter nach: "Ich wollte lieber, bas Stineli tame!"

Dann kroch er aber eilends unter die Dede, damit der Herr Pfarrer nicht wissen könne, woher die Stimme kam. Die Mutter war sehr erschrocken und dat im Eintreten den Herrn Pfarrer, er solle doch den Empfang nicht übel nehmen, er sei auch nicht so ernst gemeint. Silvio rührte sich nicht, er sagte nur ganz heimlich unter der Decke: "Doch, es ist mir sicher Ernst."

Der Herr Pfarrer mußte geahnt haben, woher die Stimme kam; er trat gleich an das Bett heran, und obwohl er kein Haar von Silvio sah, sagte er: "Gott grüß' dich, mein Sohn, wie steht es mit der Gesundheit, und warum verkriechst du dich in unterirdische Höhlen wie ein kleiner Dachs? Komm hervor und erkläre mir: was verstehst du unter einem Stinesi?"

Nun troch Silvio hervor, benn er hatte Respekt vor bem Herrn Pfarrer, ba er nun so nah war. Er streckte schnell seine kleine magere Hand zum Gruße aus und sagte: "Dem Rico sein Stineli."

Nun mußte die Mutter erklärend dazwischentreten, denn der Herr Pfarrer schüttelte verwundert den Kopf, indem er sich an Silvios Bett niedersetze. Sie erzählte ihm nun die ganze Sache mit dem Stineli, und wie der kleine Silvio sich in den Kopf gesetzt habe, es werde ihm nie mehr wohl, wenn das Stineli nicht zu ihm komme, und wie der Rico nun auch unvernünftig geworden sei und meine, er könne das Mädchen holen, während er keinen Weg und Steg wisse und es ja so weit weg oben in den Bergen wohne, wo niemand zukomme, und man gar nicht wissen konne, was für ein erschreckliches Bolt da sei. Denn

man könne sich benken, wie es da zugehen müsse, wenn ein zartes Büblein, wie der Rico, lieber den größten Gesahren entgegenlause und sie bestehe, als unter solchen Leuten zu bleiben. Wenn alles anders wäre, sügte Frau Menotti hinzu, so wäre ihr kein Geld zu viel, so ein Mädchen kommen zu lassen, um dem Silvio das Berlangen zu stillen und jemand für ihn zu haben, denn manchmal werde es ihr sast zu viel mit allem, was sie zu tragen habe, und sie meine, sie könne nicht mehr fortsommen. Und der Rico, der sonst recht vernünstig rede, meine, kein Mensch könne ihr so gut in allem beistehen, wie dieses Stineli. Er müsse gut kennen, und wenn es so sein kettung sein sür so ein Mädchen, wenn es von da droben wegsomme; aber da wüsste sie ja von keinem Menschen, der ihr einen solchen Dienst thun würde.

Der Herr Pfarrer hatte ganz ernsthaft zugehört und kein Wort gesagt, bis die Frau Menotti fertig war. Er hätte auch nicht gut dazwischenkommen können mit Worten, denn sie hatte ihr Herz lange nicht ausgeschüttet, und es war ihr so voll gewesen, daß Frau Menotti bei dem großen Andrang der Worte sass um den Atem gekommen war.

Als nun alles still war, nahm ber Herr Pfarrer erst ganz ruhig noch eine Prise zu ber vorhergehenden; dann sagte er gelassen:

"Hm, hm, Frau Menotti, ich glaube fast, Ihr habt von den Leuten da droben eine Meinung, die fast zu erschrecklich ist; es giebt doch auch noch Christen da, und seit man so allerhand Mittel erfunden hat, um weiter zu sommen, wird es auch noch möglich sein, daß einer ohne Gesahr dort hinauskommt. Das wird man etwa in Ersahrung bringen können, man muß sich besinnen."

Hier mußte ber Herr Pfarrer sich erst wieder ein wenig stärken aus seiner Dose, dann fügte er bei: "Es giebt allerlei Händler, die da von oben herunter nach Bergamo kommen, Schashändler und Roßhändler, die müssen die Wege wissen. Man kann sich erkundigen, und dann muß man sich bestimmen; es wird etwa ein Mittel gefunden werden. Wenn Euch viel dran liegt, Frau Menotti, so will ich mich etwa umsehen; ich komme alle Jahre eins oder zweimal nach Bergamo, so könnte ich die Sache ein wenig in die Hand nehmen."

Frau Menotti war von solcher Dankbarkeit, daß sie gar nicht wußte, wie sie diese dem Herrn Pfarrer ausdrücken sollte. Mit einemmale waren ihr alle die schweren Gedanken abgenommen, die sie so viele Tage und Nächte lang verfolgt hatten, und in die sie sich immer mehr verwickelt hatte, je mehr sie sich damit abgab, so daß sie keinen Ausweg mehr vor sich gesehen hatte. Nun hatte der Herr Pfarrer die ganze Last auf sich genommen, und sie konnte den Silvio von nun an auf ihn verweisen.

Silvio hatte das ganze Gespräch über mit seinen grauen Augen den Herrn Pfarrer sast durchbohrt vor Spannung. Als dieser nun aufstand und dem Aleinen die Hand zum Abschied bot, patschte Silvio die seinige ganz gewaltig hinein, so als wollte er sagen: diesmal gilt's mir! Der Herr Pfarrer versprach, Bericht zu geben, sobald er seine Erstundigungen eingezogen hätte und wüßte, ob die Sache ausssührbar wäre, oder ob Silvio von seinem Begehren absstehen müsse.

Nun vergingen bie Wochen eine nach ber andern, aber ber Silvio hielt sich gut. Er hatte eine bestimmte Hoff-nung vor Augen, und dazu war der Rico auf einmal so

unterhaltend und lebendig geworden, wie noch nie. In den war es gesahren wie ein zündender Freudensunke, als er den Ausspruch des Herrn Pfarrers vernommen hatte, und seither war ein neues Leben in ihm. Er wußte dem Silvio mehr zu erzählen als je, und nahm er seine Geige zur Hand, so kamen so herzerquickliche Töne und Weisen daraus hervor, daß die Frau Menotti gar nicht mehr aus dem Zimmer weg mochte und sich nicht genug verwundern konnte, woher der Rico das alles nahm.

Rico hatte auch nur in dieser Stube rechte Freude an seiner Geige; in dem weiten, hohen Raum tönte es so schön, und da war es so still und luftig, da war kein Tabaksqualm und kein Menschentumult, und er mußte nicht bei den Tänzen bleiben, sondern konnte spielen, was ihn freute. Mit jedem Tage kam auch Rico lieber in das Haus, und oft, wenn er eintrat, dachte er: so ist es wohl einem zumute, der heimkommt. Aber er war ja da nicht daheim, er durfte nur für ein paar Stunden kommen und mußte immer wieder gehen.

In der letzten Zeit war aber etwas in den Rico gefahren, das die Wirtin manchmal in große Verwunderung setzte. Wenn sie etwa das schmutzige, zerbrochene Abfallbecken vor ihn hinstellte und sagte: "Da, Rico, bring es den Hühnern!" — so stellte er sich etwas auf die Seite und legte die Hände auf den Rücken, zum Zeichen, daß er das Becken nicht berühren möge, und sagte ruhig: "Ich wollte lieber, das thäte jemand anders!"

Und wenn sie die alten Schuhe hervorbrachte und Rico in die Hand geben wollte, daß er sie zum Schuhflicker hinstrage, so that Nico wieder desgleichen und sagte: "Ich wollte lieber, es ginge ein anderer."

Die Wirtin war aber eine kluge Krau und batte ibre Augen im Ropfe, um damit zu seben, was vorging, und so war es ihr nicht entgangen, wie Rico sich seit einiger Zeit verändert batte, und wie er aussab. Frau Menotti batte ibn immer gut gefleibet, seit sie bie Berpflichtung bazu übernommen hatte; ba aber bem Rico alles gut ftand und er immer mehr aussab wie ein Herrensöhnchen, so batte die Frau Menotti ihre Freude baran und kleidete ihn in gute Stoffe; und Rico ging forgsam und ordentlich damit um, benn er mochte gern, was icon anzuseben war, und Schmut und Unordnung war ibm zuwider wie ber Lärm. Das sab die Wirtin alles an, und dazu mar ihr mobibewußt, wie ber Rico gang so, wie er bas erste Mal gethan, immer noch wenn er von den Tanzbelustigungen aus der Umgegend zurückfehrte, seine Tasche vor ihr ausleerte und bas Geld hinrollen ließ, ohne eine Miene zu machen. als ob er nur etwas bavon begehrte.

Er brachte auch immer mehr, benn er war nicht nur Tanzgeiger, wie die anderen, man wollte auch immer noch seine Lieber hören nach dem Tanzen und allerhand Melodieen, die er wußte. So war der Wirtin daran gelegen, den Rico willig zu erhalten, und sie ließ ihn in Ruhe mit den Hühnern und den alten Schuhen und begehrte diese Dienste nicht mehr von ihm.

Über all biesen Ereignissen waren an bie brei Jahre bashingegangen, seit ber Rico in Peschiera erschienen war. Er war nun ein 14 jähriger aufgeschossener Junge geworden, und wer ihn ansah, der hatte sein Wohlgefallen an ihm.

Wieder leuchteten die goldenen Herbsttage über den Gardasee und der blaue Himmel lag auf der stillen Flut. Im Garten hingen die Trauben golden an den Ranken, und die roten Dleanderblumen funkelten im lichten Sonnen-In Silvios Stube war es ganz still. benn bie Mutter mar brauken, um Trauben und Keigen zum Abend bereinzuholen. Silvio lauschte auf Ricos Tritt, benn es war die Zeit, da er gewöhnlich kam. Jest ging das Pförtden auf am Zaun; Silvio ichok auf. Ein langer schwarzer Rock kam herangewandert, es war der Herr Pfarrer. Diesmal troch Silvio nicht ins Loch; er streckte seine Hand, so weit er konnte, dem Herrn Pfarrer entgegen, lange eh' bieler nur balbwegs im Garten angekommen mar. Der Empfang gefiel ibm aber; er trat gleich in die Stube ein und an Silvios Bett bin, obschon er bie Mutter binten im Garten sab und sagte: "So ist's recht, mein Sobn, und wie steht es mit ber Gesundheit?" - "Gut", entgegnete Silvio schnell. Er schaute in höchster Spannung ben Herrn Pfarrer an und fragte bann halblaut: "Wann tann ber Rico geben?"

Der Herr Pfarrer setzte sich an dem Bett nieder und sagte mit seierlichem Ton: "Morgen um fünf Uhr wird der Rico reisen, mein Söhnchen."

Frau Menotti war eben eingetreten, und nun ging es an ein Fragen und Verwundern von ihrer Seite, daß der Herr Pfarrer Mühe hatte, sie zu beschwichtigen, damit er ungestört seinen Bericht auseinanderlegen könnte. Es gelang ihm endlich, und Silvio hielt seine Augen auf ihn geheftet wie ein kleiner Sperber, als nun die Erzählung kam.

Der Herr Pfarrer kam eben von Bergamo her, wo er zwei Tage zugebracht hatte. Da hatte er mit Hilfe seiner Freunde einen Roßhändler ermittelt, der kam schon seit 30 Jahren jeden Herbst nach Bergamo und kannte alle Wege und Gegenden von da bis noch weit über die Berge hinaus, wo Rico hin mußte. Er wußte auch, wie man in die Berge hinaufsommen konnte, ohne nur auszusteigen und zu schlafen unterwegs. Den Weg machte er selbst und wollte den Rico mitnehmen, wenn er am Morgen mit dem ersten Zug in Bergamo ansomme. Der Mann kannte auch alle Kutscher und Conducteure und wollte für die Rücksehr den Jungen und seine Begleiterin den Leuten übergeben und anempfehlen, so daß sie sicher reisen würden.

So fand ber Herr Pfarrer, man könne nun ben Rico in Frieden ziehen lassen, und gab seinen Segen zu der Reise. —

Als er aber schon am Gartenzaun stand, kehrte die Frau Menotti, die ihn begleitet hatte, noch einmal um und fragte voller Besorgnis: "Ach Herr Pfarrer, wird auch sicher keine Lebensgefahr dabei sein, oder daß der Rico auf den verirrlichen Wegen sich verlieren könnte und dann in den wilden Bergen umherirren müßte?"

Der Herr Pfarrer beruhigte die Frau nochmals, und nun ging sie zurück und bedachte, was nun alles für den Rico zu thun sei. Dieser trat eben in den Garten ein, und das Freudengeschrei, welches ihm Silvio nun entgegensandte, war so erstaunlich, daß Rico in drei Sprüngen an dem Bett war, um zu sehen, was sich da ereignet habe.

"Was haft bu? was hast bu?" fragte Rico immerzu, und Silvio rief in einem fort: "Ich will's sagen! Ich will's sagen! Ich will's sagen!" vor lauter Angst, die Mutter komme ihm zuvor. Diese ließ aber nun die Buben mit ihrer Freude allein und ging ihrem Geschäft nach, denn das war nun das Wichtigste. Sie holte einen Reisesack hervor und stopfte unten hinein ein ungeheures Stück geräuchertes Fleisch und einen halben Laib Brot und ein großes Paket

gebörrter Pflaumen und Feigen und eine Flasche Wein, gut in ein Tuch gewickelt, und dann kamen die Kleider, zwei Hemden, zwei Paar Strümpfe und ein Paar Schuhe und Nastücher, und bei alledem war der Frau nicht anders zumute, als reiste Rico nach dem fernsten Weltteil, und sie merkte nun erst recht, wie lieb ihr der Rico war, so daß sie ohne ihn kast nicht mehr sein konnte.

Sie mußte auch zwischen bem Packen immer wieder niedersitzen und denken: "Wenn es auch nur kein Unglück giebt!"

Nun fam sie herunter mit dem Sack und ermahnte den Rico, jetzt gleich hinzugehen und der Wirtin alles gut zu erklären und sie zu bitten, daß sie ihn auch gehen lasse und nichts dagegen habe, und den Sack könne er gleich auf die Bahn bringen.

Rico war zum bochsten erstaunt über sein Gepäck; er that aber folgsam, wie ibm geheißen wurde, und ging bann jur Wirtin. Er erzählte bieser, bag er in bie Berge Hinauf müsse und das Stineli herunterholen, und es komme vom Herrn Pfarrer ber, daß er gleich morgen um fünf Uhr fort muffe. Das flöfte ber Wirtin schon ein wenig Respekt ein, daß der Herr Pfarrer mit der Sache zu thun habe. Sie wollte aber wissen, wer bas Stineli sei, und was es im Sinn habe; fie bachte gleich, bas konnte etwas für sie sein. Sie brachte aber nur in Erfahrung, daß das Stineli ein Mädchen sei, das Stineli heiße, und daß es zur Frau Menotti komme. Da ließ sie Die Sache geben, benn ber Frau Menotti wollte fie nichts in ben Weg legen; sie war zufrieden genug, daß diese den Rico ihr so ruhig überlassen hatte. Sie nahm auch an, bas Stineli sei natürlich Rico seine Schwester, er sage es nur

nicht, wie er überhaupt nie etwas von seinen Familienverhältnissen gesagt hatte.

So erzählte sie auch noch benfelben Abend allen Gäften, bie ins Haus kamen, der Rico hole morgen seine Schwester herunter, denn er habe erfahren, wie gut man es hier unten haben könne.

Nun wollte sie aber auch zeigen, wie sie es mit bem Rico meine. Sie holte einen großen Korb vom Estrich herunter und steckte ihn ganz voller Würste und Käse und Eier und Brotschnitten mit fingerbicker Butter bazwischen und sagte:

"Auf der Reise mußt du keinen Hunger haben, und das übrige kannst du schon dort oben brauchen; da wirst du nicht zu viel sinden, und im Heimweg mußt du auch noch etwas haben. Denn du kommst doch wieder, Rico, sicher?"

"Sicher", sagte Rico, "in acht Tagen bin ich wieber ba." Nun trug Rico noch seine Geige zur Frau Menotti, benn die hätte er sonst niemandem anvertraut, und nun nahm er Abschied für acht Tage, denn nach Verfluß dieser Zeit konnte er wohl wieder da sein, wenn alles gut ging.

# Kapitel XVII. Über die Berge zurück.

Um Morgen lang vor fünf Uhr ftand Rico fertig auf der Station und konnte kaum erwarten, daß es vorwärts ging. Nun saß er im Wagen wie vor drei Jahren, aber

nicht mehr so furchtsam in die Ecke gedrückt, mit der Beige in der hand; jest brauchte er eine ganze Bant. benn neben ihm lagen Sack und Korb, die nahmen einen guten In Bergamo traf er richtig mit bem Rok-Blat ein. bändler zusammen, und nun reisten sie ungestört weiter, noch ein gutes Stück in bemselben Wagen, bann über ben Dann stiegen sie aus und wanderten gegen ein Wirtsbaus bin, da standen schon die Pferbe angespannt an dem groken Bostwagen. Da erinnerte sich Rico deutlich. wie er hier gestanden in der Nacht, ganz allein, nachdem bie Studenten bort binübergegangen waren, und brüben fab er die Stallthur, wo er die Laterne hangen gesehen und bann ben Schafbanbler wiedergefunden batte. war schon Abend und bald bestieg man ben Vostwagen und fuhr ben Bergen zu. Diesmal sag Rico mit seinem Begleiter im Wagen, und faum batte er sich auch recht in seine Ede gesett, als ibm bie Augen zufielen, benn vor Aufregung batte er bie vorbergebenbe Nacht feine Stunde geschlafen. Run bolte er es nach; ohne nur einmal zu erwachen, schlief Rico fort, bis die Sonne boch am himmel stand und der Wagen ganz langsam fubr, und als er feinen Ropf aus bem Fenster stedte, erblicte Rico zu seiner unbeschreiblichen Verwunderung, daß der Wagen die Zickzackstraße binauffubr, die auf den Maloja führt und die er so wohl kannte.

Aus bem Fenster konnte er nicht viel sehen, nur von Zeit zu Zeit eine Wendung der Straße; aber jetzt hätte er so gern alles gesehen ringsum. Nun hielt der Wagen still, man war auf der Höhe angekommen. Da stand das Wirtshaus, da am Wege hatte er sich hingesetzt und mit dem Kutscher gesprochen. Alle Reisenden stiegen einen

Augenblick aus, ben Pferben wurde ein Futter gegeben. Rico stieg auch aus bem Wagen; er ging zum Kutscher hin und fragte ganz bemütig: "Darf ich mit Euch auf bem Bock sahren bis nach Sils?"

"Steig auf", sagte ber Rutscher.

Und nun stieg alles wieder ein und auf, und im lustigen Trab ging es abwärts und die ebene Straße dahin. Jetzt kam der See. Dort lag die waldige Halbinsel, und dort — das waren die weißen Häuser von Sils, und brüben lag Sils-Maria. Das Kirchlein schimmerte in der Morgensonne, und dort gegen den Berg hin sah er die beis den Häuschen.

Jetzt fing Ricos Herz stark zu klopfen an. Wo konnte Stineli sein? Nur noch wenige Schritte, und der Post-wagen hielt an in Sils. —

Stineli hatte seit Ricos Verschwinden viele harte Tage erlebt. Die Kinder wurden größer, und es gab immer mehr Arbeit, und das meiste siel auf Stineli; denn es war das älteste von den Kindern und von oben hinab das jüngste; so hieß es bald: "Das Stineli kann dies thun, es ist ja alt genug", und dann gleich nachher: "Das kann Stineli verrichten, denn es ist noch jung." Die Freude konnte es mit niemandem mehr recht teilen, seit der Rico sort war, wenn es noch einen Augenblick Zeit dazu gehabt hätte.

Vor bem Jahre war bann bie gute Großmutter gestrorben, und von ba an gab es für Stineli auch keine freien Augenblicke mehr; benn vom Morgen bis am Abend war ba so viel Arbeit zu thun, baß man nie fertig wurde, sonbern nur immer mitten brin war.

Aber Stineli hatte seinen guten Mut nie verloren, obschon es um die Großmutter stark hatte weinen mussen,

und jett noch jeden Tag ein paarmal bachte: obne die Grokmutter und ben Rico sei es nicht mehr so schön auf ber Welt, wie es einmal gewesen war. An einem sonnigen Samstagmorgen tam es mit einem großen Bünbel Strob auf bem Ropf binter ber Scheune bervor; es wollte icone Strohwische machen jum Jegen am Abend. Die Sonne ichien schön auf ben trockenen Weg gegen Sils bin und es stand still und schaute binüber. Da kam ein Bursche bes Weges, ben kannte es nicht, bas war kein Silfer, bas fab es aleich. Und wie er näber kam, stand er still und schaute bas Stineli an, und es schaute ibn auch an und war vermunbert: aber mit einemmale marf es fein Strobbunbel weit weg und sprang auf ben Stillstebenben zu und rief: .. D Rico, bist bu noch am Leben? Bist bu wieber ba? Aber du bist groß, Rico! Zuerst habe ich bich gar nicht mehr gekannt; aber wie ich bir ins Gesicht sab, ba babe ich dich gleich erkannt; es bat ja kein Mensch sonst so ein Gesicht wie du!"

Und Stineli stand ganz glüßend rot vor Freude vor dem Rico, und der Rico stand kreideweiß vor innerer Erregung und konnte zuerst gar nichts sagen, und schaute nur das Stineli an. Dann sagte er: "Du bist auch so groß, Stineli, aber sonst bist du noch wie vorher. Je näher ich dem Hause kam, je mehr wurde es mir angst, du seiest vielleicht anders geworden."

"D Rico, daß du wieder da bist!" jubelte das Stincli, "o wenn das die Großmutter wüßte! Aber du mußt hereinkommen, Rico, die werden sich alle verwundern!" Stineli lief voraus und machte die Thür auf, und Rico ging hinein. Die Kinder versteckten sich sogleich immer eins hinter dem andern, und die Mutter stand auf und grüßte den Rico fremb und fragte, was ihm gefällig sei. Weber sie, noch eins der Kinder hatte ihn mehr gekannt. Jest traten auch Trudi und Sami in die Stude und grüßten im Borsbeigehen.

"Rennt ihr ihn benn alle nicht?" brach nun bas Stineli aus; "es ist ja ber Rico!"

Jetzt ging das Verwundern von allen Seiten an, und man war gerade noch daran, als der Bater eintrat zum Essen.

Rico ging ihm entgegen und bot ihm die Hand. Der Bater nahm sie und schaute den Jungen an.

"Ifi's etwa einer von den Berwandten?" sagte er dann, benn er kannte diese nie so genau, wenn sie etwa kamen.

"Jetzt kennt ihn der Bater auch nicht", sagte Stineli ein wenig empört. "Es ist ja der Rico, Bater!"

"So, so, bas ist recht", bemerkte der Bater und schaute ihn nun noch einmal an, von oben bis unten, dann fügte er bei: "Du darsst dich sehen lassen, hast du etwas von einer Hantierung gelernt? Romm, sitz zu mit uns, da kannst du's erzählen, wie es mit dir gegangen ist."

Rico setzte sich nicht gleich, er schaute immer wieder nach der Thür; endlich fragte er zögernd: "Wo ist die Großmutter?" Der Bater sagte, sie liege drüben in Sils, nicht weit vom alten Lehrer weg. Rico hatte wohl mit der Frage gezögert, weil er die Antwort sürchtete, da er die Großmutter nirgends sah. Er setzte sich nun zu Tisch mit den anderen, aber erst war er ganz still, und essen konnte er auch nicht; er hatte die Großmutter so lieb gehabt.

Aber nun wollte der Bater etwas erzählen hören, wo der Rico hingekommen sei an jenem Tage, da sie nach ihm in der Rüfe herumstocherten, und was er in der Fremde erlebt habe. Da erzählte denn Rico alles, wie es ihm ergangen war, und kam so bald auf die Frau Menotti und den Silvio zu sprechen und erklärte nun deutlich, warum er hierher gekommen sei, und daß er mit dem Stineli nach Peschiera zurückehren wolle, sobald es dem Bater und der Mutter recht sei. Das Stineli machte die Augen ganz weit auf während Ricos Erzählung, es hatte ja von allem noch gar kein Wort gehört. Wie ein Freudenseuer leuchtete es auf in seinem Herzen: mit dem Rico an seinen schönen See hinuntergehen und wieder alle Tage mit ihm zusammen sein bei der guten Frau und dem kranken Silvio, der so nach ihm begehrte.

Erst schwieg ber Bater eine Zeit lang, benn er überstürzte nie ein Ding, bann sagte er: "Es ist recht, wenn eins unter die Fremben kommt, es lernt etwas, aber das Stineli kann nicht gehen, von dem ist keine Rede. Es ist nötig daheim; es kann ein anderes gehen, etwa das Trudi."

"Ja ja, so ist's besser", sagte die Mutter; "ohne das Stineli kann ich es nicht machen." Da hob das Trudi seinen Kopf vom Teller auf und sagte: "So ist es mir auch recht, es ist doch nur immer ein Kindergeschrei bei uns."

Das Stineli sagte kein einziges Wort; es sah nur ganz gespannt ben Rico an, ob er nichts mehr sagen werbe, weil ber Bater so bestimmt abgesagt hatte, und ob er nun bas Trubi mitnehmen wolle. Aber der Rico sah den Bater unerschrocken an und sagte:

"Ja, so geht es nicht. Der franke Silvio will präcis bas Stineli haben und kein anderes, und er weiß schon, was er will; er würbe nur das Trudi wieder heimschicken, dann hätte es den Weg vergebens gemacht. Und dann hat mir die Frau Menotti auch noch gesagt: wenn das Stineli mit dem Silvio gut auskomme, so könne es alle Monate seine fünf Gulden heimschicken, wenn man es so begehre; und daß der Silvio und das Stineli gut zusammen fertig werden, weiß ich im voraus so gut, wie wenn ich es gerad' vor mir sähe."

Der Vater stellte seinen Teller beiseite und setzte die Kappe auf. Er war fertig mit Essen, und zum strengen Nachdenken hatte er-gern die Kappe auf dem Kopf; es war so, wie wenn sie ihm die Gedanken besser zusammenhielte.

Jetzt überdachte er im stillen, wie er sich abmühen mußte, bis er nur einen einzigen baren Gulden in die Hand bekam, und dann sagte er zu sich: "Fünf Gulden jeden Monat bar in die Hand, ohne auch nur einen Finger auszuheben!" Dann schob er die Kappe auf die eine Seite, und dann auf die andere, dann sagte er: "Es kann gehen; es wird ein anderes auch etwas thun können im Haus."

Stinelis Augen leuchteten. Die Mutter sah aber ein wenig seufzend alle die kleinen Köpse und Teller, denn wer sollte das alles säubern helsen? und das Trudi gab dem Beterli einen Ellenbogenstoß und sagte: "Six einmal still!" obschon er diesmal völlig ruhig seine Bohnen aß.

Der Bater hatte aber noch einmal an seiner Kappe gerutscht, es war ihm noch etwas in den Sinn gekommen. "Das Stineli ist aber noch nicht konfirmiert", sagte er; "es wird, denk' ich wohl, noch konfirmiert sein müssen."

"3ch werbe erst in zwei Jahren tonfirmiert, Bater", sagte Stineli eifrig; "so tann ich ganz gut jetzt für zwei

Jahre fortgeben, und bann kann ich ja wieder beim-

Das war ein guter Ausweg, nun waren auf einmal alle zufrieden. Der Bater und die Mutter bachten: wenn alles frumm gehe ohne das Stineli, so sei es doch nur für eine Zeit, die werde auch umgehen, und nachher sei es wieder da, und das Trudi dachte: "Sobald es wieder da ist, gehe ich, und dann können sie sehen, wann ich wiederstomme." Aber der Rico und das Stineli sahen einander an, und die helle Freude lachte ihnen aus den Augen.

Da ber Bater bie Sache nun als abgemacht ansah, stand er vom Tische auf und sagte: "Sie können bann morgen gehen, so weiß man, woran man ist."

Aber die Mutter schlug einen großen Jammer auf und sagte, so schnell werde es ja nicht sein müssen, und jammerte immersort, dis der Bater sagte: "So können sie am Montag gehen", denn weiter hinaus wollte er es nicht verschieben, weil er dachte, es töne nun so fort, dis das Wegsgehen vorbei sei.

Für Stineli gab es nun Arbeit; das begriff der Rico wohl und er machte sich an den Sami und sagte ihm, er wolle sehen, ob es in Sils-Maria noch sei wie früher; und dann sollte er noch einen Sad und einen Korb von Sils herüberholen, da könnte ihm der Sami tragen helsen. So zogen sie aus. Zuerst stand Rico vor seinem ehemaligen Häuschen still und schaute die alte Hausthür an und den Hühnerstall; es war noch alles ganz gleich. Er fragte den Sami, wer drin wohne, ob die Base noch ganz allein sei. Aber die Base war schon lange fortgezogen, hinauf nach Silvaplana, und kein Mensch sah sie mehr, denn in Sils-Maria zeigte sie sich nie mehr.

In dem Häuschen wohnten Leute, von denen Rico nichts wußte. Überall, wo er mit Sami hinkam, vor den alten bekannten Häusern und aus den Scheunen starrten ihn die Leute fremd an, kein einziger kannte ihn mehr. Wie sie am Abend nach Sils hinübergingen, da schwenkte Rico gegen den Kirchhof ein; er wollte auf das Grab der Großmutter gehen, aber Sami wußte nicht recht, wo es war.

Mit Sack und Korb belaben, kehrten die beiden, als es dunkelte, zum Hause zurück. Da stand Stineli noch am Brunnen und fegte den Stalleimer zum letztenmal, und als nun der Rico neben ihm stand, sagte es strahlend vor Freuden und Fegeiser: "Ich kann es noch fast nicht glauben, Rico!"

"Aber ich", sagte bieser so sicher, daß ihn das Stineli erstaunt ansehen mußte. "Aber weißt du, Stineli", fügte er hinzu, "du hast es auch nicht so lange ausbenken können wie ich."

Aber Stineli mußte sich noch ein paarmal wundern, daß der Rico so bestimmt etwas sagen konnte; das hatte es früher nicht an ihm gekannt.

Dem Rico hatte man ein Bett zurecht gemacht, oben in der Dachkammer; da schleppte er seine Sachen hinauf, denn erst. morgen wollte er alles auspacken. Wie nun am folgenden Tage, am hellen, schönen Sonntag, alle um den Tisch saßen, da kam Rico und schüttete gerad' vor das Urschli und den Peterli hin einen solchen Hausen von Pflaumen und Feigen, wie sie in ihrem ganzen Leben noch keinen gesehen hatten, und Feigen hatten sie auch noch gar nie gegessen; und seine Masse Würste und Fleisch und Eier stellte er mitten auf den Tisch. Und nachdem das große Erstaunen darüber ein wenig nachgelassen hatte, ging eine Schmauserei an, wie sie da noch nicht stattgefunden hatte.

und bis zum späten Abend knupperten bie Kinder im höchsten Bergnügen an den sugen Feigen herum.

# Kapitel XVIII.

### 3mei frohe Reifende.

Am Montag mußte die Reise erst am Abend vor sich gehen, das hatte der Roßhändler dem Rico deutlich alles gesagt, so daß dieser nun persett seinen Weg wußte. Nachdem nun der Abschied genommen war, wanderten Rico und Stineli gegen Sils hin, und am Häuschen stand die Mutter und alle die kleinen Kinder um sie herum und schauten ihnen nach. Der Sami ging neben ihnen her und trug den Sack auf dem Kopf, und den Korb trug Rico auf der einen und Stineli auf der anderen Seite. Stinelis Kleider hatten gerade beide angefüllt.

Bei der Kirche in Sils sagte Stineli: "Wenn uns die Großmutter noch sehen könnte! Wir wollen ihr doch noch Lebewohl sagen, nicht, Rico?" Er wollte gern und sagte Stineli, daß er schon dagewesen wäre und sie nicht gefunden hätte; aber Stineli wußte schon, wo die Großmutter lag.

Als der Postwagen heranfuhr und stillehielt, rief der Kutscher herunter: "Sind die zwei da, die an den Gardasee hinunter muffen? ich habe schon gestern nachgefragt!"

Der Roghandler hatte sie gut empfohlen, und nun rief ber Autscher: "Hier herauf, die anderen haben gefroren, ber Wagen ist voll, ihr seid jung." Damit half er ihnen auf den Sitz hinter dem Bock, oben auf dem Wagen, und nahm eine dicke Roßdecke hervor, die deckte und stopfte er um die beiden, daß sie ganz eingewickelt da saßen, und nun ging's vorwärts.

Zum erstenmale, seit sie sich wiedergesehen hatten, saßen nun Rico und Stineli allein bei einander und konnten sich ungestört erzählen von allem, was sie in den ganzen drei Jahren erlebt hatten. Das thaten sie nun auch recht nach Herzenslust von Anfang an, und unter dem funkelnden Sternenhimmel suhren sie dahin und hatten keinen Schlaf die ganze Nacht vor lauter Genuß und Bergnügen. Am Morgen kamen sie auf den See, und gerade um dieselbe Stunde, wie Rico in Peschiera angekommen war, so langten auch sie an und kamen den Weg herunter, dem See zu. Aber Rico wollte nicht, daß das Stineli den See sehe, dis es an seinem Plätzchen angekommen; so führte er es nun zwischen den Bäumen durch, dis sie auf einmal bei der kleinen Brücke herauskamen ins Freie.

Da lag der See in der Abendsonne und Rico und Stineli saßen an der niederen Halde hin und schauten hinüber. So wie ihn Rico geschildert hatte, so war er, aber noch viel schöner, denn solche Farben hatte Stineli noch nie gesehen. Es schaute hin und her nach den violetten Bergen und auf die goldene Flut und rief endlich voller Entzücken: "Er ist noch schöner als der Silsersee."

Rico hatte ihn aber auch noch nie so schön gesehen als jetzt, ba er mit bem Stineli bran saß.

Im stillen hatte Rico noch eine Freude; — wie konnte er ben Silvio und seine Mutter überraschen! Kein Mensch hatte gebacht, daß er so bald zurück sein könnte. Bevor acht Tage um waren, erwartete sie niemand, und nun saßen sie schon da am See. Bis die Sonne unter war, blieben sie an der Halde sitzen. Nico mußte dem Stineli zeigen, wo die Mutter stand, wenn sie wusch am See, und er da saß und auf sie wartete, und er mußte erzählen, wie sie mit einander über die schmale Brücke kamen und sie ihn an der Hand hielt.

"Aber wo seid ihr dann hingegangen?" fragte Stineli. "Haft du nie das Haus gefunden, wo ihr hineingegangen seid?"

Rico verneinte es. "Wenn ich da hinaufgehe, vom See gegen die Schienenbahn hinauf, dann ist's auf einmal, als sei ich da mit der Mutter gestanden und auf einem Tritt gesessen und vor uns die roten Blumen; aber es ist nichts mehr da, und den Weg hinauf kenne ich nicht, den habe ich nie gesehen."

Endlich standen sie auf und gingen dem Garten zu; Rico trug den Sack und Stineli den Korb. Wie sie in den Garten eintraten, mußte Stineli überlaut ausrufen: "D wie schön, o die schönen Blumen!"

Das hatte ben Silvio aufgeschnellt wie eine Feber. Er schrie aus Leibesträften: "Der Rico kommt mit dem Stineli!"

Die Mutter glaubte, das Fieber habe ihn gepackt; sie warf ihre Sachen dahinten im Kasten, wo sie herumkramte, alle über einander und kam herbeigelaufen.

In dem Augenblick aber trat der lebendige Rico unter die Thür, und vor Schrecken und Freude hätte es die gute Frau fast umgeworsen, denn dis auf diesen Augenblick hatte sie heimlich immersort die schwersten Befürchtungen ausgestanden, das Unternehmen könne dem Rico doch ans Leben gehen.

Hinter bem Rico tam ein Mädchen bervor mit einem so freundlichen Gesicht, bak es ber Frau Menotti sogleich bas Herz gewann, benn sie war eine Frau von schnellen Einbrücken. Erst mußte sie aber dem Rico beide Hande faft abschütteln por Freude, und mabrend beffen ging Stineli schnell an bas Bettchen beran und begrüfte ben Silvio, und es legte feinen Arm um bes Bubleins schmale Schultern und lachte ibm ganz freundlich ins Gesicht, so als batten fie sich schon lang gekannt und gern gehabt, und ber Silvio pactte es gleich um ben Hals und zog es ganz auf sein Gesicht herunter. Dann legte bas Stineli dem Silvio ein Geschenk aufs Bett, bas es in die nächste Tasche gesteckt batte, um es gleich bei ber Hand zu haben. Es war ein Runstwerk, das der Beterli von jeber allen anderen Freuden vorgezogen hatte: ein Tannzapfen, bem in jede kleine Offnung zwischen ben harten Schuppen ein bunner Drabt eingesteckt, und oben auf dem Drabt ein Figurchen von Bantoffelholz festgesteckt war. Alle diese Figurchen zappelten aber fo luftig gegen einander und verbeugten sich, und hatten von Rötel und Roble so feurig bemalte Gesichter, dag ber Silvio nicht mehr aus bem Lachen fam.

Unterbessen hatte die Mutter von Rico das Notwendigste vernommen, daß er sicher und glücklich wieder da sei, und sie kehrte sich nun zum Stineli und begrüßte es mit aller Herzlichkeit, und Stineli sagte mehr mit seinen freundlichen Augen als mit seinem Munde, denn es konnte gar nicht Italienisch und mußte sich mit seinen romanischen Worten helsen, wie es konnte. Aber es war nicht von schwerer Gemütsart und fand sich gleich zurecht, und wo es das Wort nicht sand, da beschrieb es die Sache gleich mit den Fingern und allerhand Zeichen, was dem Silvio

unbeschreiblich turzweilig vortam, benn es war wie ein Spiel, wo es immer etwas zu erraten gab.

Nun ging die Frau Menotti an den Kasten, wo alles bereit lag, was man zum Essen brauchte, Teller und Tischtuch und das kalte Huhn und die Früchte und der Wein. So wie Stineli das bemerkte, lief es augenblicklich der Frau Menotti nach und trug herzu und deckte den Tisch und war so erstaunlich slink, daß der Frau Menotti gar nichts mehr übrig blieb zu thun, als nur verwundert zuzusehen; und bevor sie nur Zeit hatte zu denken, was nun folge, hatte schon der Silvio alles auf seinem Brett, verschnitten und vorgelegt ganz ordentlich, wie es sein mußte, und die rasche Bedienung gesiel dem Silvio.

Da setzte sich Frau Menotti hin und sagte: "So habe ich es lange nicht gehabt, aber jetzt komm und sit auch, Stineli, und is mit uns."

Nun aßen alle fröhlich und saßen beisammen, so als hätten sie immer zu einander gehört und müßten auch immer so zusammen bleiben. Dann sing der Rico an von der Reise zu berichten, und derweilen stand Stineli auf und räumte leise alles wieder weg in den Kasten hinein, denn es wußte nun schon, wo jedes Ding seinen Platz hatte. Dann setzte es sich ganz nah an Silvios Bett und machte Figuren mit seinen gelenkigen Fingern, so daß davon der Schatten auf die Wand siel, und alle Augenblicke lachte der Silvio hell auf und rief aus: "Ein Hase! Ein Tier mit Hörnern! Eine Spinne mit langen Beinen!"

So verfloß der erste Abend so schnell und vergnüglich, daß keines begreisen konnte, wo die Zeit hingekommen war, als es nun zehn Uhr schlug. Rico stand auf vom Tisch, denn er wußte, daß er nun gehen mußte; es war aber

eine schwarze Wolke über sein Gesicht gekommen. Er sagte kurz: "Gute Nacht!" und ging hinaus. Aber das Stineli lief ihm nach, und im Garten nahm es ihn bei der Hand und sagte: "Nun darsst du nicht traurig werden, Nico; es ist so schön hier, ich kann dir gar nicht sagen, wie es mir gefällt, und wie froh ich din, und das habe ich alles dir zu danken. Und morgen kommst du wieder und alle Tage; freut es dich nicht, Rico?"

"Ja", sagte er und schaute das Stineli ganz schwarz an, "und alle Abende, wenn's am schönsten ist, muß ich fort und weg und gehöre zu niemandem."

"Ach, so mußt du nicht benken, Rico", ermunterte ihn Stineli, "nun haben wir doch immer zu einander gehört und ich habe mich drei Jahre lang immer darauf gefreut, wenn wir wieder einmal zusammenkommen werden, und wenn es daheim manchmal so zuging, daß ich lieber nicht mehr hätte dabei sein wollen, dann dachte ich immer: Wenn ich nur einmal wieder mit dem Rico sein könnte, so wollte ich alles gern thun. Und nun ist alles so gekommen, daß ich gar keine größere Freude wüßte, und jetzt willst du dich gar nicht mit mir freuen, Rico?"

"Doch ich will", sagte Rico und schaute bas Stineli heller an. Er gehörte boch zu jemand, Stinelis Worte hatten ihn wieder ins Gleichgewicht gebracht. Sie gaben einander noch einmal die Hand, dann ging der Rico zum Garten hinaus.

Als Stineli in die Stube zurücklam und nach der Mutter Anweisung dem Silvio "gute Nacht" sagen wollte, da ging ein neuer Kampf an; er wollte sie durchaus nicht von sich weglassen und rief ein Mal ums andere: "Das Stineli muß bei mir bleiben und immer an meinem

Bette fitzen, es sagt luftige Worte und lacht mit ben Augen."

Da half nun keine Ermahnung, bis zuletzt bie Mutter sagte: "So halt du jetzt das Stineli fest die ganze Nacht, daß es nicht schlafen kann, dann ist es morgen krank wie du und kann nicht aufstehen und du siehst es nicht mehr für lange Zeit."

Da ließ Silvio endlich Stinelis Arm los, ben er fest umtlammert hatte, und sagte:

"Geh, schlaf, Stineli; aber tomm früh am Morgen wieber!"

Das versprach Stineli; und nun zeigte Frau Menotti ihm ein sauberes Kämmerlein, das auf den Garten hinausschaute, von wo ein lieblicher Blumendust durch das offene Fenster herausstieg. —

Mit jedem Tage wurde das Stineli nun dem kleinen Silvio unentbehrlicher; wenn es nur zur Thür hinausging, so sah er das für ein Unglück an. Dafür war er aber auch ordentlich und gut, wenn es bei ihm war, und that alles, was es ihn hieß, und plagte seine Mutter gar nicht mehr. Es war auch, als ob das nervöse Büblein wirklich seit Stinelis Ankunst seine großen Schwerzen verloren habe, denn noch hatte er nie gejammert, seit es an seinem Bette saß, und doch war nun schon mancher Tag hingegangen seit jenem ersten Abend, da es erschienen war.

Stineli hatte aber auch eine unerschöpfliche Fundgrube von Unterhaltungen, und alles, was es nur in die Hand nahm, und was es that und sagte, wurde zur anmutigsten Kurzweil für den Silvio, denn das Stineli hatte sich von ganz klein auf nach den kleinen Kindern richten müssen und immersort darauf bedacht sein, sie zufrieden zu erhalten mit

Worten und Händen und Bliden und auf jegliche Beise mit jeder Bewegung.

So war Stineli unbewußt in seinem Sein und ganzen Wesen schon die allerangenehmste Unterhaltung, die es für ein kleines, empfindliches, an sein Bettchen gefesseltes Büblein nur geben konnte. Das gelehrige Stineli hatte auch bald dem Silvio alle seine Worte abgelauscht und schwatzte ganz unverzagt mit Silvio drauf los, und wo es die Worte noch verkehrte, da hatte der Silvio einen Hauptspaß daran, und die Sache war für ihn wie ein absichtlich erfundenes Vergnügen.

Die Mutter konnte nie den Rico in den Garten treten seben, obne daß sie ibm entgegenlief, benn jest durfte sie laufen, wohin sie nur wollte und wann es ihr gefiel, und sie mußte ibn noch ein wenig auf die Seite nehmen, um ihm zu sagen, welchen Schatz er ihr ins Haus gebracht babe, wie glücklich und froh der kleine Silvio sei, wie in seinem ganzen armen Leben noch nie, und wie sie nur gar nicht begreife, daß es ein solches Mädchen geben könne, benn mit dem Silvio sei es ganz findlich und gerade jo, als habe es felbst die größte Freude an ben Dingen, die bem Bublein Rurzweil machten; und mit ihr fonne es so vernünftig reden und habe eine Erfahrung in der Arbeit und im Einrichten, wie taum eine Frau; und seit sie bieses Stineli im Sause habe, gebe alles wie von selbst, und sie habe alle Tage Sonntag. Rurz, Frau Menotti konnte gar nicht genug Worte finden, um das Stineli in allen seinen Eigenschaften zu bewundern und zu loben, und der Rico hörte ibr gern zu.

Wenn sie dann alle brinnen beisammen sagen und immer eins das andere freundlicher ansah, so als wollte keines

mehr gern vom andern weggehen, dann hätte man benken müssen, das seien die glücklichsten Menschen weit umher, denen nichts mehr mangele. Aber mit jedem Abend wurde die Wolke auf Ricos Gesicht ein wenig dunkler und schwärzer, sobald es zehn Uhr schlug, und wenn es auch Frau Wenotti in ihrer frohen Stimmung nicht merkte, so sah es doch das Stineli ganz gut, und heimlich bekümmerte es sich und dachte: "Es ist, wie wenn ein Gewitter kommen wollte!"

### Kapitel XIX.

### Bolfen am iconen Gardajee.

Es kam ein schöner Herbstsonntag, und drüben in Riva follte am Abend Tanz sein, und Rico hinübersahren, um zu spielen. So konnte er den Tag nicht mit Stineli und den anderen zudringen; das war schon mehrmals verhandelt worden die Woche durch, denn es war ein Ereignis für alle, wenn Rico nicht kam, und Stineli suchte alles Mögliche hervor, um der Sache noch eine gute Seite abzugewinnen: "Du fährst dann im Sonnenschein über den See und kommst unter dem Sternenhimmel wieder zurück, und wir denken die ganze Zeit an dich", hatte es ihm gesagt, als er zuerst anzeigte, daß ein Tanzsonntag solge.

Rico kam am Samstagabend mit seiner Beige, benn Stinelis größte Freude war sein Spiel. Rico spielte schöne Weisen eine nach der andern, aber sie waren alle traurig, und es war auch, als machten sie ihn wieder traurig, benn er schaute auf seine Geige mit einer Düsterkeit, als thue sie ihm das größte Leid an.

Auf einmal steckte er seinen Bogen weg, lang noch ebe es zehn geschlagen hatte, und sagte: "Ich will geben."

Frau Menotti wollte ihn festhalten, sie begriff nicht, was ihm einstel. Stineli hatte ihn immer angesehen, während er spielte; jetzt sagte es nur: "Ich gehe noch ein paar Schritte mit dir."

"Nein!" rief Silvio, "geh nicht fort, bleib da, Stineli!"

"Ja, ja, Stineli", sagte Rico, "bleib du nur da und laß mich gehen!"

Dabei sah er Stineli gerade so an, wie damals, als er vom Lehrer weg dem Holzstoß zu kam und sagte: "Es ist alles verloren."

Stineli ging zu Silvios Bett und sagte leise: "Sei brav, Silvio; morgen erzähl' ich dir die allerlustigste Gesschichte vom Peterli, aber mach jetzt keinen Lärm."

Silvio hielt sich wirklich still und Stineli ging bem Rico nach. Als sie am Gartenzaun standen, kehrte Rico sich um und deutete auf die erleuchtete Stube, die so wohnlich aussah vom Garten her, und sagte:

"Geh wieder, Stineli; dort gehörst du hinein und bist daheim dort, und ich gehöre auf die Straße, ich bin nur ein Heimatloser, und so wird es immer sein; darum laß mich nur geben!"

"Rein, nein, so lass' ich bich nicht gehen; Rico, wo gehst bu jetzt hin?"

"An ben See", sagte Rico und ging ber Brücke zu. Stineli ging mit. Als sie an ber Halbe stanben, hörten

sie unten die leisen Bellen flustern und lauschten eine Beile. Dann sagte Rico:

"Siehst du, Stineli, wenn du nicht da wärst, so ginge ich gleich fort, weit fort, aber ich wüßte auch nicht wohin. Ich muß doch immer ein Heimatloser sein und mein ganzes Leben lang so in Wirtshäusern geigen, wo sie lärmen, wie wenn sie von Sinnen wären, und in einer Kammer schlasen, wo ich lieber nicht mehr hineinginge; und du gehöre hörst nun zu ihnen in das schöne Haus, und ich gehöre nirgends hin. Und siehst du, wenn ich da hinabsehe, so denke ich: hätte mich doch die Mutter hier hineingeworsen, ehe sie sterben mußte, so wäre ich kein Heimatloser geworden."

Stineli hatte mit Kummer im Herzen bem Rico zugehört; aber wie er diese letzten Worte sagte, da bekam es einen großen Schrecken und rief aus: "O Rico, so etwas darfst du gar nicht sagen. Du hast gewiß lange dein Unser-Bater nicht mehr gebetet, darum sind dir diese bösen Gedanken gekommen."

" Nein, ich habe es nicht mehr gebetet, ich kann es nicht mehr."

Das war bem Stineli ein erschreckliches Wort.

"O wenn das die Großmutter wüßte, Rico", rief es jammernd aus, "fie müßte noch einen rechten Kummer für dich ausstehen. Weißt du, wie sie gesagt hat: "Wer sein Unser-Bater vergißt, dem geht es schlecht!" O komm, Rico, du mußt es wieder lernen, ich will dich's gleich lehren. Du kannst es bald wieder."

Und Stineli fing an und sagte mit warmer Teilnahme seines Herzens zweimal hinter einander dem Rico das Unser-Bater vor. Wie es nun so tief beteiligt den Worten folgte, so bemerkte Stineli, daß da gerade für den Rico viel Trostreiches darin vorkam, und wie es zu Ende war, sagte es:

"Siehst du, Rico, weil doch dem lieben Gott das ganze Reich gehört, so kann er dir schon noch eine Heimat finden, und ihm gehört auch alle Kraft, daß er sie dir geben kann."

"Jett kannst du sehen, Stineli", entgegnete Rico, "wenn der liebe Gott eine Heimat in seinem Reich für mich hätte, und auch die Kraft hat, daß er mir sie geben könnte, so will er nicht."

"Ia, aber du mußt auch etwas bedenken", fuhr Stineli fort, "der liebe Gott kann auch bei sich selbst sagen: "Wenn der Rico etwas von mir will, so kann er auch einmal beten und kann mir's sagen.""

Dagegen wußte Rico nichts mehr einzuwenden. Er schwieg eine kleine Weile, bann sagte er:

"Sag noch einmal bas Unser-Bater, ich will's wieber Iernen."

Stineli sagte es noch einmal, bann konnte es ber Rico wieder und hatte sich's recht eingeprägt. Nun gingen sie friedlich heim, jedes auf seine Seite, und Rico mußte noch immer an das Reich und die Kraft denken.

An dem Abend aber, wie er in seiner stillen Kammer war, betete er von Herzen demütig, denn er fühlte, daß er im Unrecht war, zu denken, der liebe Gott sollte ihm geben, was ihm mangelte, und er hatte ihn nun gar nie darum gebeten.

Stineli trat gebankenvoll in den Garten ein. Es erswog bei sich selbst, ob es über alles mit der Frau Mesnotti reden wollte; vielleicht könnte sie für den Rico eine

andere Beschäftigung finden, als dies Geigen zum Tanz in den Wirtshäusern, das ihm so zuwider war. Aber der Gedanke, die Frau Menotti mit seinen Angelegenheiten zu beschäftigen, verging ihm, als es in die Stube eingetreten war. Silvio lag glühendrot auf seinem Kissen und atmete heftig und ungleich, und am Bette saß die Mutter und weinte ganz kläglich. Silvio hatte einmal wieder einen seiner Anfälle und große Schmerzen gehabt, und ein wenig Zorn, daß das Stineli sort war, mochte das Fieder noch vermehrt haben. Die Mutter war so niedergeschlagen, wie Stineli sie noch nie geschen hatte. Als sie sich endlich ein wenig ermuntern konnte, sagte sie:

"Komm, Stineli, set bich ba neben mich, ich möchte dir etwas sagen. Sieh, es liegt mir etwas so schwer auf bem Herzen, daß ich manchmal meine, ich könne es sast nicht mehr tragen. Du bist freilich jung, aber du bist ein vernünftiges Mädchen und hast schon viel gesehen, und ich meine, es würde mir schon leichter werden, wenn ich mit dir darüber reden könnte. Du siehst ja, wie es mit dem Silvio ist, mit meinem einzigen Söhnlein. Nun habe ich aber nicht nur das Leid seiner Krankheit, die ja nie heilen kann, sondern ich muß oft bei mir selbst sagen: es ist vielsleicht eine Strase von Gott, weil wir unrechtes Gut behalten haben und genießen, wenn wir es schon nicht an uns ziehen und behalten wollten. Ich will dir's aber von Ansang an erzählen.

"Als wir uns verheirateten, der Menotti und ich — er hatte mich von Riva herübergeholt, wo mein Bater noch ist —, da hatte Menotti hier einen guten Freund, der wollte eben fort; weil ihm das Land verleidet war, denn

er batte seine Frau verloren. Er batte ein Säuschen und einen großen Acter und Keld, nicht besonders gutes Land. aber eine große Strecke. Da wollte er, bag mein Mann alles übernehme, und fagte, das Land trage ja nicht so viel. er solle es ihm in Ordnung halten und bas haus bazu, bis er wieder komme in ein paar Jahren. So machten es die Freunde aus, und sie hielten viel von einander und machten nichts aus wegen Zinsen. Mein Mann sagte: Du mußt beine Sache recht haben, wenn du wieder fommst', benn er wollte alles aut verwerten und verstand sich auf den Landbau, und sein Freund mußte es wohl und überließ ihm alles. Aber gleich ein Jahr barauf wurde bie Gisenbahn gebaut, das Säuschen mußte weg mit bem Garten, und ber Acer murbe gebraucht, ber Schienenweg geht brüber. So löste mein Mann viel mehr Gelb, als ienes wert war, und faufte bier weiter unten gutes Land und den Garten, und baute das Haus, alles aus bem Gelb. und das Land trug mehr als das Doppelte ein bier unten. jo daß wir die reichsten Ernten batten. 3ch sagte aber manchmal zu meinem Mann: "Es gebort uns doch nicht. und wir leben im Überfluß aus bem Gut eines andern: wenn wir nur wußten, wo er ware!' Aber mein Mann beruhigte mich und sagte: ,3ch halte ihm alles in Ordnung, und wenn er fommt, ist alles fein, und vom Gewinn, den ich beiseite gelegt, muß er auch seinen Teil baben.

"Dann bekamen wir den Silvio, und wie ich entbeckte, daß das Büblein elend war, da mußte ich mehr und mehr zu meinem Mann sagen: "Wir leben von unrechtem Gut, es ist eine Strafe über uns." Und manchmal war es mir so schwer, daß ich fast lieber arm gewesen wäre und ohne

Obbach. Aber mein Mann tröstete mich wieder und sagte: "Du wirst sehen, wie er mit mir zufrieden sein wird, wenn er sommt." Aber er kam nie. Da starb mein Mann schon vor vier Jahren; ach, was habe ich seitbem ausgestanden und muß immer denken: wie kann ich nur dem unrechten Gut abkommen ohne Unrecht, denn ich sollte es doch in guter Ordnung halten, bis der Freund wieder kommt, und dann denk' ich wieder: wenn er nun irgendwo im Elend wäre, und ich sebe unterdessen so gut aus dem Seinigen und weiß nichts von ihm."

Stineli hatte ein großes Mitleid mit der Frau Menotti, denn es konnte sich so gut denken, wie es der Frau zumute war, die sich ein Unrecht vorwarf, das sie nicht ändern konnte. Und es tröstete die Frau Menotti und sagte ihr: wenn man ein Unrecht gar nicht wolle, und es so gern gut machen möchte, dann dürse man recht zuversichtlich den lieden Gott bitten, daß er helse, denn er könne school etwas Gutes machen aus dem, was wir verkehrt gemacht haben, und er wolle es auch thun, wenn es uns um das Berkehrte recht seid sei. Das wisse es alles von der Großmutter her, denn es habe sich auch einmal nicht mehr zu helsen gewußt und eine große Angst ausgestanden.

Dann erzählte Stineli von dem See, den Rico immer im Sinn gehabt, und wie es schuld an seinem Fortlaufen gewesen sei und gefürchtet habe, er sei ums Leben gesommen. Und es sagte, es sei ihm dann auch ganz wohl geworden, wie es so gebetet und alles dem lieben Gott überlassen habe, und Frau Menotti müsse es nun auch so machen, dann werde es ihr ganz leicht werden ums Herz, denn sie könne dann immer fröhlich denken: "Jetzt hat der liebe Gott die Sache übernommen." Die Frau Mes

notti wurde ganz fromm gestimmt von Stinelis Worten und sagte, sie wolle nun in Frieden zur Ruhe geben, es habe ihr recht wohl gemacht mit seiner Zuversicht.

# Kapitel XX.

### In der Seimat.

Als ber golbene Sonntagmorgen über ben Garten mit den roten Blumen leuchtete, trat Frau Menotti heraus und setzte sich auf die Rasenbank am Zaun. Sie schaute ringsum und hatte ihre eigenen Gedanken dabei. Hier die Oleanderblumen und die Lorbeerhecke dahinter, dort die vollen Feigenbäume und die golbenen Weinranken dazwischen, — da sagte sie leise für sich: "Gott weiß, ich wäre froh, wenn mir das Unrecht vom Gewissen genommen würde; aber so schön, wie es hier ist, würde ich's nirgends mehr sinden."

Jetzt trat ber Rico in ben Garten; er mußte ja heut' Nachmittag fort, und so ben ganzen Tag, ohne einmal zu kommen, konnte er's nicht gut aushalten. Als er gerabe nach ber Stube gehen wollte, rief ihn Frau Menotti und sagte:

"Set bich einen Augenblick hier zu mir; wer weiß, wie lange wir hier noch neben einander sitzen werden!"

Rico erschrak.

"Warum benn, Frau Menotti, Ihr geht doch nicht fort?"

Nun mußte Frau Menotti ablenken, ihre Geschichte konnte sie nicht erzählen. Es kam ihr in den Sinn, was Stineli ihr gestern Abend vom Rico gesagt hatte; sie war aber so von ihrer eigenen Sache erfüllt gewesen, daß sie es nicht recht verstanden hatte. Jetzt fing es an, sie ein wenig zu wundern, da es ihr wieder in den Sinn kam.

- "Sag einmal, Rico", fing sie an, "warst du benn früher schon einmal da, daß du den See wieder sehen wolltest, wie mir gestern das Stineli erzählt hat?"
- "Ja, wie ich klein war", sagte Rico; "bann kam ich . fort."
  - "Wie famst du benn hierher, als du klein warst?"
  - "Hier tam ich auf die Welt."
- "Bas, hier? Was war benn bein Bater, daß er aus ben Bergen hier herunterkam?"
  - "Er war nicht aus den Bergen, nur die Mutter!"
- "Was du sagst, Rico. Dein Vater war doch nicht von hier?"
  - "Doch, er war von hier."
- "Das hast du alles nicht erzählt, das ist ja so merkwürdig! Du hast doch keinen Namen von hier; wie hieß denn dein Bater?"
  - "Wie ich hieß er: Henrico Trevillo."

Frau Menotti fuhr von der Bank auf, als treffe sie ein Anfall.

- "Was sasst bu ba, Rico", rief sie, "was hast bu gerad' jest gesagt?"
  - "Meines Baters Namen", sagte Rico rubig.

Frau Menotti hatte nicht mehr zugehört, sie war an die Thur gelaufen.

"Stineli, gieb mir ein Halstuch", rief fie binein.

"Ich muß zum Herrn Pfarrer auf der Stelle, mir zittern alle Glieder."

Stineli brachte erftaunt ein Halstuch.

"Komm ein paar Schritte mit mir, Rico", sagte Frau Menotti im Weggeben; "ich muß dich noch etwas fragen."

Zweimal noch mußte Rico sagen, wie sein Bater hieß, und zum drittenmale fragte Frau Menotti ihn noch an der Thür des Pfarrers, ob er auch sicher sei. Dann trat sie in das Haus ein. Rico kehrte zurück und war verwundert iber den Zustand der Frau Menotti.

Rico batte seine Beige mitgebracht, er wufte, bak es bem Stineli jedesmal Freude machte, wenn sie mittam. Als er nun bamit in ber Stube anlangte, traf er ben Silvio und bas Stineli in ber beften Stimmung; benn Stineli batte feinem Berfprecben gemäß bie Beschichte vom Peterli erzählt und bamit sich und den Silvio in die größte Heiterkeit versett. Als bieser nun die Beige erblickte, rief er gleich: " Nun wollen wir singen, mit bem Stineli wollen wir die Schäflein singen." Stineli batte sein Lieb nie mehr gehört, seit es entstanden war; denn Rico spielte jest viele schöne Weisen, und es batte lange niemand mehr an bas Dag aber ber kleine Silvio bas beutsche Lied gedacht. Lied singen wollte, überraschte es febr, benn es wußte nicht, wie viele bundert Male Rico es ihm vorgesungen batte in ben drei Jahren. Stineli hatte die größte Freude, daß es bas alte Lieb wieder einmal mit Rico singen sollte, und nun ging's an, und richtig: Silvio sang aus allen Kräften mit, und ohne bag er ein einziges Wort verftand, batte er sie alle dem Tone nach behalten durch das viele Anboren. Aber biesmal war bas Lachen am Stineli; benn Silvio sprach seine Worte meistens so gang verwunderlich aus, daß es vor Lachen gar nicht singen konnte, und wie nun der Silvio das Stineli so mit dem ganzen Gesicht lachen sah, da sing auch er an, und dann sang er noch vernehmlicher und lauter, daß das Stineli noch mehr lachen mußte, und dazu geigte der Rico mit aller Kraft sein Schäflein herunter.

So tönte schon von weitem das singende Gelächter der Frau Menotti entgegen, als sie sich ihrem Garten näherte, und sie konnte nicht recht fassen, wie das so sein konnte in dieser ereignisvollen Stunde. Eilends kam sie durch den Garten und trat in die Stube ein; sie mußte sich gleich auf dem ersten Stuhle niederlassen, denn der Schrecken und die Freude und das Laufen und die Erwartung aller kommenden Dinge hatten sie überwältigt, und sie mußte erst zu sich kommen. Die Sänger waren verstummt und schauten verwundert auf die Mutter. Jetzt hatte sie sich gessammelt.

"Rico", sagte sie, seierlicher als sonst, "Rico, sieh um bich! Dieses Haus, dieser Garten, das Feld, alles, was du hier sehen und nicht sehen kannst von oben bis unten, das gehört alles dein; du bist der Besitzer, es ist dein väterliches Erbgut. Da ist deine Heimat; dein Name steht im Tausbuch, du bist der Sohn von Henrico Trevillo, und der war meines Mannes nächster Freund."

Stineli hatte bei den ersten zwei Worten schon alles begriffen, und unaussprechliche Freude überstrahlte sein Gessicht. Rico saß wie versteinert auf seinem Stuhl und gab keinen Laut von sich. Aber der Silvio, große Kurzweil ahnend, brach in Jubel aus und rief:

"O jetzt gehört auf einmal bas Haus bem Rico! Wo muß er schlafen?"

"Muß? Muß? Silvio?" sagte die Mutter. "In allen Stuben kann er sein, wo er will; er kann uns alle dreiheut' noch da hinausstellen, wenn er will, und ganz muttersselenallein im Hause bleiben."

"Dann ginge ich lieber auch zu euch hinaus", sagte-

"Ach, du guter Rico!" rief Frau Menotti aus; "wenn du uns ja drinnen haben willst, so bleiben wir so gern-Siehst du, ich habe mir schon im Heimweg ein wenig auszgedacht, wie wir es machen könnten. Ich könnte dir das halbe Haus abnehmen und so mit dem Garten und dem Land; so gehörte die eine Hälfte von allem dein und die andere dem Silvio."

"Dann geb' ich meine Hälfte bem Stineli", rief Silvio. "Und ich bie meine auch", sagte Rico.

"Oho, nun gehört alles dem Stineli", frohlockte der Kleine aus seinem Bett heraus, "der Garten und das Haus und alles, was drin ist, die Stühle und die Tische und ich und der Rico und seine Geige. Jetzt wollen wir wieder singen!"

Aber so abgemacht, wie der Silvio die Sache auffaßte, kam sie dem Rico nicht vor. Er hatte unterdessen über die Worte der Frau Menotti nachgedacht und fragte nun zaghaft:

"Aber wie könnte das sein, daß das Haus von Silvios Bater mein wäre, darum daß mein Bater sein Freund war?"

Da fiel es ber Frau Menotti erst ein, baß ja ber Rico von dem ganzen Hergang der Sache noch nichts wußte, und sie fing gleich an und erzählte die ganze Geschichte von vorn an und noch viel weitläufiger, als sie am Abend vorher alles dem Stineli erzählt hatte. Und wie sie zu Ende war, da hatten die drei alles völlig begriffen, und bei allen dreien ging ein unbeschreiblicher Jubel los, denn da war gar kein Hindernis mehr, daß Rico auf der Stelle in sein Haus einziehe und es nie wieder verlasse.

Mitten aus bem Jubel heraus aber sagte Rico:

"Weil boch alles so ist, Frau Menotti, so muß ja nun gar nichts anders werden in dem Hause, ich komme nun auch und bin daseim hier, und wir bleiben so zusammen, und Ihr seib unsere Mutter."

"D Rico, daß du es bist, daß du es bist! Wie hat boch der liebe Gott das alles so schön herausgeführt! Daß ich es alles dir zu übergeben habe und doch da bleiben kann mit dem besten Gewissen. Ich will dir auch eine Mutter sein, Rico, sieh, du bist mir so schon lange lieb wie ein eigenes Kind. Jeht mußt du mich auch Mutter nennen, und das Stineli auch, und wir sind die glücklichste Haushaltung in ganz Peschiera."

"Jetz müssen wir unser Lied fertig singen", rief ber Silvio, bem es so ums Singen und Jauchzen war, daß er einen Ausweg haben mußte, und Rico und Stineli begannen noch einmal den Gesang in der größten Fröhlichkeit, benn es war ihnen nicht minder wohl ums Herz. Als sie aber damit fertig waren, sagte Stineli:

"Run möchte ich noch ein Lieb mit bir singen, Rico; weißt bu, was für eines?"

"Ja, ich weiß es", antwortete Rico, "und ich will auch gern mithalten; wir wollen gleich beim Bers der Großmutter anfangen", und er stimmte an und sang so schön und tief heraus, wie er noch gar nie gesungen hatte, und Stineli sang mit seinem ganzen Herzen dazu:

"Er hat noch niemals was versehn In seinem Regiment, Und was er thut und läßt geschehn, Das nimmt ein gutes End'.

Ei nun, so laß ihn ferner thun Und red ihm nicht barein, So wirst bu hier im Frieden ruhn Und ewig fröhlich sein."

Aber nach Riva ging der Rico nicht an dem Tage. Die Mutter Menotti batte ibm geraten, gleich binzugeben und ber Wirtin seine veränderten Berbaltnisse mitzuteilen, einen Beiger nach Riva zu beordern und gleich beute noch in sein haus einzuziehen. Dieser Borschlag gefiel bem Rico. und er eilte gleich fort. Die Wirtin borte ihm mit ber größten Bermunderung zu, als er ihr feine Mitteilungen machte: als er fertig war, rief fie ihren Mann berbei und bezeugte eine laute Freude und wünschte bem Rico allen Segen in sein Haus, und es tam ihr recht von Herzen. Sie verlor ibn ungern, aber sie batte schon seit einiger Zeit ben Verbacht gebegt, die Wirtin zu ben "Drei Kronen" fabnde auf den Rico und mache ibn ibr noch absvenstig: bas batte sie nicht ertragen. Run war ber gefürchteten That ber Riegel gestoßen, und daß der Rico ein Gutsberr geworden war, mochte fie ihm gonnen, benn fie batte ibn immer wohl gemocht. Und der Mann batte seine besondere Freude an der Sache, denn er batte den Bater gekannt und konnte gar nicht begreifen. daß cs ibm nie in den Sinn gekommen war, wie ihm der Rico aufs Haar gleich sebe. So nahm Rico einen freundlichen Abschied aus bem Hause, und als ihm die Wirtin unter ber Thur noch einmal die Sand gab, empfahl sie fich noch für alle Fälle, wenn er etwa mit der Zeit einmal einen Anlaß von seinem Haus aus zu geben hätte. Roch an demselben Abend wußte ganz Peschiera die ganze Geschichte des Rico, wie sie sich zugetragen hatte, und dann noch viel dazu, und jedermann mochte dem Rico sein Glück gönnen, und einer sagte zum andern: "Er paßt gerade als Herr auf sein Gütlein, als wäre er eigens dazu geschaffen worden."

Die Mutter Menotti aber wußte nicht, wie sie es bem neuen Besitzer gut genug machen wollte in seinem Hause. Sie rüstete das große Zimmer auf mit den zwei Fenstern über den Garten und auf den See hinab; von der Wand schauten schöne weiße Marmorfigürchen herunter, auf den Tisch kam ein dustender Blumenstrauß, und das ganze Zimmer sah so sauber und festlich aus, daß der Rico unter der Thür stehen blieb vor Erstaunen, wie er jetzt, vom Stineli gesührt, heraustam, wo die Mutter Menotti ihn empfangen wollte. Als diese ihn aber bei der Hand nahm und zum Fenster sührte, wo er auf den slimmernden See hinunter und bis zu den violetten Bergen hinübersah, da stieg dem Rico so vieles auf im Herzen, daß es ihm vor Freude und Dank übervoll wurde und er nur leize sagen konnte:

"D wie schön! nun barf ich babeim sein!"

In der wohnlichen Stube mit den offenen Thüren auf den Blumengarten wurde von dem Abend an, da Rico sein Haus bezogen hatte, von den vier Bewohnern desselben ein Tag nach dem andern in solcher Fröhlichkeit und ungetrübtem Glücke verlebt, daß keines von allen bemerkte, wie rasch die Zeit dahinging.

Am Tage ging ber Rico seinem pfeifenden Burschen nach und zu ben Feigenbäumen und auf ben Acker hinaus

ins Maistorn, benn das mußte er nun alles behandeln lernen. Dann bachte der Bursche bei sich selbst: "Ich kann freilich mehr als mein Meister", und der Hochmut stieg ihm ein wenig in den Kopf gegen den Rico; aber am Abend klangen aus der erleuchteten Stube so schöne und herzgewinnende Weisen in den Garten hinaus, daß der Bursche sich an die Hecke lehnte und stundenlang lauschte, denn Musik ging ihm über alles. Dann sagte er zu sich: "Wein Weister kann doch mehr als ich", und bekam einen großen Respekt vor ihm.

## Kapitel XXI.

### Connenicein am Gardafee.

So waren zwei Jahre bahingeflogen, immer ein Tag genußreicher als ber andere. Da wußte Stineli, daß nun die Zeit seiner Abreise gekommen war, und es mußte stark mit sich kämpsen, daß es nicht den Mut versor, denn fortgehen und vielleicht nie wieder kommen, das war der schwerste Gedanke, der noch je auf sein Herz gefallen war. Auch der Rico wußte, was nun sein sollte; und er sagte manchen Tag lang nur noch die notwendigsten Worte. Da wurde es der Mutter Menotti ganz unheimlich zumute, und sie sorschte der unbekannten Ursache nach, denn sie hatte schon lange vergessen, daß das Stineli sollte konsirmiert werden. Als nun diese Besorgnis herauskam, sagte die Mutter Menotti beruhigend: "Man kann schon noch

ein Jahr warten", und so lebten alle in Freuden ein Jahr weiter.

Aber im britten Jahr kam Bericht von Bergamo, es sei da einer angekommen aus den Bergen herunter, der habe Befehl, das Stineli mit nachhause zu nehmen. Run mußte es sein; der kleine Silvio gebärdete sich wie ein Bessessen, aber es half nichts, gegen das Schicksal konnte er nicht auskommen. Die Mutter Menotti sagte die letzten drei Tage hinter einander nur immerzu: "Komm nur auch wieder, Stineli; versprich dem Bater, was er will, wenn er dich nur wieder gehen läßt."

Der Rico sagte gar nichts mehr. So reiste das Stineli ab, und von dem Tage an lag es über dem Hause wie eine graue, schwere Wolke, wenn draußen die Sonne noch so schön schien. So blied es vom November an die zum Ostersest, da alle Leute sich freuten; aber in dem Hause blied es ganz still. Und als das Fest vorüber war und draußen im Garten alles blühte und dustete, viel schöner als je, da saß eines Abends Rico neben dem Silvio und spielte die allertraurigste Melodie, die er konnte, und machte den kleinen Silvio ganz tiessinnig; aber mit einemmale ertönte aus dem Garten eine Stimme dazwischen: "Rico, Rico, hast du keinen fröhlicheren Empfang für mich?"

Der Silvio schrie auf wie außer sich. Rico warf die Geige auf das Bett und sprang hinaus. Die Mutter stürzte mit Schrecken herbei. Da erschien auf der Schwelle mit dem Rico das Stineli. Und wie seine Augen wieder in die Stube hereinlachten — da war der langverlorene Sonnenschein zurückgekehrt; und es gab ein Wiederschen von solcher Freude, wie sich keins von allen hatte vorstellen können in der Trennung. Da saßen sie wieder am Tisch

bei Silvios Bett und es ging an ein Fragen und Erzählen und Berichten und wieder an ein Frohlocken über das Endeber schweren Trennungszeit; und es war ein solcher Festsabend, daß man hätte denken können, diesen vier Menschen könne gar nichts mehr mangeln zu einem fertigen Slück. Aber dem Rico mußte es ganz anders sein. Witten in der Fröhlichkeit sing er auf einmal zu staunen an, wie vorzeiten; doch währte es nicht so lange wie damals, er mußte ziemlich bald einen befriedigenden Endpunkt gesunden haben, denn plöglich war das Staunen vorbei, und mit der größten Bestimmtheit sprach er die Worte aus:

"Das Stineli muß auf ber Stelle meine Frau werben, sonst kommt es uns noch einmal fort, wir halten es nicht aus."

Der Silvio geriet sogleich in die äußerste Begeisterung für dieses Unternehmen, und es mährte gar nicht lange, so waren alle einig darüber, daß es so sein müsse und gar nicht anders sein könnte.

Am schönsten Maitage, der je über Peschiera geleuchtet hatte, bewegte sich ein langer Festzug von der Kirche her der "Goldenen Sonne" entgegen. Boran kam der hochsgewachsene Rico stattlich dahergeschritten, an seiner Seite das frohäugige Stineli mit einem frischen Blumenkränzlein auf dem Kopf; dann kam in weichgepolstertem Bägelchen, von zwei fröhlichen Peschiera-Buben gezogen, der kleine Silvio, freudeglänzend wie ein Triumphator; darauf solgte die Mutter Menotti, ganz gerührt und ergriffen in ihrem rauschenden Hochzeitsstaat, nach ihr der Bursche mit einem Blumenstrauß, der ihm die ganze Brust bedeckte; und nun wogte ganz Peschiera daher in der allerlautesten Teilsnahme; denn das schöne Paar wollten alle sehen und mit

feiern. Es war wie ein allgemeines Familienfest der Leute von Peschiera, nun der verlorene und wiedergekehrte Peschierianer daranging, sein festes Haus zu gründen in seiner Heimat.

Die Siegesfreube ber Wirtin zur "Golbenen Sonne", als sie den Zug vor ihrem Hause ankommen sah, ist nicht zu beschreiben! Wo auch je nachher von irgendeiner Hochzeit, hoch oder niedrig, die Rebe war, da sagte sie mit Überlegenheit:

"Das ist alles gar nichts gegen Ricos Hochzeit in ber "Golbenen Sonne'!"

In dem Hause am Blumengarten ging der Sonnensichen nicht mehr verloren; aber Stineli sorgte auch dafür, daß das Unser-Bater nie wieder vergessen wurde, und jeden Sonntagabend ertönte das Lied der Großmutter im hellen Chor in den Garten hinaus.

Wie Wiselis Weg gefunden wird.

• • .

## Kapitel I. Auf dem Schlittweg.

Draußen vor ber Stadt Bern liegt ein Dörflein an einer Halbe. Ich kann bier nicht wohl fagen, wie es beißt, aber ich will es ein wenig beschreiben; wer bann babin tommt, ber kann es gleich erkennen. Oben auf ber Anbobe ba ftebt ein einzelnes haus mit einem Garten baran, voll schöner Blumen von allen Arten; das gebort bem Oberst Ritter und beißt "Auf der Halbe". Bon ba gebt es binunter; bann steht auf einem Meinen, ebenen Blate bie Kirche und daneben das Pfarrhaus; — bort hat bie Frau bes Oberften als Pfarrerstochter ihre fröhliche Kindbeit verlebt. Etwas weiter unten bin fommt bas Schulbaus und noch einige Häuser beisammen, und bann links am Wege noch ein Säuschen ganz allein; bavor liegt auch ein Gärtchen mit ein paar Rosen und ein paar Relfen und ein paar Resedastöcken, baneben aber mit Zichorien und Spinat bepflanzt und mit einer nieberen Bede von Iobannisbeersträuchern umgeben. Alles ist ba immer in bester Ordnung und fein Unkraut zu seben. Dann geht ber Weg wieder bergab die ganze, lange Halbe binunter bis

auf die große Straße, die der Aare entlang geht ins Land hinaus.

Diese ganze, lange Halbe bilbete zur Winterszeit ben berrlichsten Schlittweg, ber weit und breit zu finden war; wohl gebn Minuten lang konnte man ba auf bem Schlitten siten bleiben, ohne abzusteigen; benn war man vom Hause bes Obersten an bei biesem ersten, steilen Absatz einmal recht in ben Zug gekommen, so gingen bie Schlitten pormarts ohne Nachhilfe bis hinunter auf die Aar-Diese unveraleichliche Schlittbabn machte benn ftrake. auch bas Lebensglück einer großen Schar von Kindern aus. bie alle, sobald nur die alte Schulstubenthur sich öffnete. fich binausstürzten, ihre Schlitten vom Saufen riffen, ben fie im Borbof bilbeten, und mit Windeseile bem Schlittmeg zurannten, wo die Stunden verflogen, man wußte nicht wie, benn unten am Berge war man immer im Augenblick. und beim Beraufsteigen bacte man so eifrig ans nächste Hinunterfahren, daß es unmerklich schnell gethan war. So brach immer zum großen Schrecken ber Kinder bie Nacht berein, lang ebe fie erwartet war, benn bies war bie Reit. ba fast alle nachbause geben mukten. Da folate bann gewöhnlich noch ein ziemlich stürmisches Ende, benn ba wollte man schnell noch einmal fahren und bann noch einmal und dann nur noch ein einziges Mal, und so mußte bann alles noch in größter Gile zugeben, bas Aufsiten und bas Abfahren und wieder die Rücklehr ben Berg hinauf. Da war auch ein Gesetz errichtet worden, daß keiner sollte hinunterfahren, mährend bie anderen hinaufstiegen, sondern hinter einander sollten alle abfahren und mit einander alle zurückfehren, bamit kein Gebränge und Schlittenverwickelungen entsteben könnten. Manchmal aber gab es boch allerlei ungesetz-

liche Berwirrungen, besonders auf diesen brangvollen Schlußfahrten, ba bann keiner zuletzt sein und etwa noch zu kurz tommen wollte. So war es auch an einem bellen Januarabend, ba vor Ralte bie Schlittbabn laut knisterte unter ben Füßen ber Kinder und ber Schnee nebenan auf ben Felbern so hart gefroren war, daß man hätte barauf fahren tonnen wie auf einer festen Strake. Die Rinder aber waren alle glübend rot und beiß dazu. dem eben waren fie im angestrengten Lauf ben ganzen Berg beraufgeeilt. ibre Schlitten nachziebend, und fie nun ftrack umwendend und fich barauf fturgenb, benn es hatte Gile; bruben ftanb schon bell ber Mond am himmel, und die Betglode batte Die Buben hatten aber alle gerufen: auch schon geläutet. "Noch einmal! Noch einmal!" Und die Mädchen waren einverstanden. Aber beim Auffiten gab es eine Berwirrung und einen großen garmt: brei Buben wollten burchaus auf bemfelben Blate mit ibren Schlitten steben, und feiner wollte auch nur einen Boll zurückweichen und fpater abfabren. So brückten fie einander auf die Seite bin und ber breite Chappi wurde von den beiden anderen so gegen ben Rand des Weges bin gestoßen, daß er ganz in ben Schnee bineinsant mit seinem schweren Reglerschlitten und fühlte, daß er unter ihm ftecken blieb. Gine große Wut ergriff ihn beim Gebanken, daß die anderen nun abfahren möchten; er schaute um sich. Da fiel sein Blick auf ein Meines, schmales Mädchen, bas neben ihm im Schnee stand; es war gant bleich und bielt beibe Arme in seine Schurze gewickelt, um wärmer zu haben, aber es zitterte boch vor Frost an seinem ganzen bunnen Rörperchen. Das schien bem Chappi ein paffender Gegenstand zu fein, seine But baran auszulassen.

Rannst bu einem nicht aus bem Wege geben, lumpiges Ding bu? bu brauchst nicht bier zu steben. bast ja nicht einmal einen Schlitten. Warte nur. will bir schon aus bem Wege belfen." Damit stiek ber Chappi seinen Stiefel in ben Schnee binein, um bem Kinde eine Schneewolfe entgegenzuwerfen. Es flob zurud, fo bak es bis an die Kniee in ben Schnee bineinsant, und saate schüchtern: "Ich wollte nur zuseben!" Der Chappi stieß eben seinen Stiefel noch einmal in ben Schnee binein, als ihn von hinten eine so erschütternbe Ohrfeige traf, daß er fast vom Schlitten berunterfuhr. "Wart bu!" rief er außer sich vor Erbitterung, benn sein Ohr sauste, wie es noch kaum je gesaust hatte, und mit geballter Faust kehrte er sich um, seinen Feind zu treffen. Da stand einer hinter ibm, ber batte eben seinen Schlitten zurechtgestellt jum Abfahren und schaute nun gang ruhig auf ben Chappi nieder und fagte: "Brobier's!" Es war Chappis Rlaffengenosse, ber elfjährige Otto Ritter, ber öfter mit bem Chappi kleine Berschiedenbeiten auszugleichen batte. war ein schlanker, aufgeschossener Junge, lange nicht so breit wie ber Chappi; aber biefer batte ichon mehr als einmal erfahren, daß Otto eine merkwürdige Gewandtheit in Banben und Füßen besak, gegen welche ber Chappi sich nicht zu belfen wußte. Er schlug nicht zu, aber die geballte Fauft bielt er immer in die Höbe, und wuterfüllt rief er: "Laß bu mich gehen, ich habe nichts mit dir zu thun." - "Aber ich mit dir", entgegnete Otto friegerisch. "Was brauchst bu bas Wiseli bortbinein zu jagen und ihm noch Schnee anzuwerfen; ich babe bich wohl geseben, bu Feigling, ber ein Kleines verfolgt, daß sich nicht wehren kann." Damit kehrte er verächtlich bem Chappi ben Rücken und wandte

fich bem Schneefelbe zu, wo das bleiche Wijeli noch immer stand und zitterte. "Komm heraus aus dem Schnee, Wifeli", fagte Otto beschützend. "Siehst du, du klapperst ja por Frost. Saft bu wirklich gar keinen Schlitten und bast mur auseben mussen? Da, nimm ben meinen und fabr einmal hinunter, schnell, siehft bu, ba fahren sie icon." Das bleiche, schüchterne Wiseli wußte gar nicht, wie ihm geschab: zweis, breimal hatte es zugeschaut, wie eines nach bem anbern auf seinem Schlitten faß, und gebacht: .. Wenn ich nur ein einziges Mal ganz binten aufsiten burfte", wo icon brei auf einem Schlitten faken. Nun sollte es allein binunterfahren bürfen und dazu auf dem allerschönsten Schlitten mit bem Löwentopf vorn, ber immer allen anderen zuvorkam, weil er so leicht war und boch mit Gisen beidlagen. Bor lauter Glud stand Wifeli ganz unschlüffig ba und schaute nach dem Chappi, ob er es nicht vielleicht au prügeln gebente aur Strafe für sein Glück. Aber ber faß jetzt ganz abgekühlt ba, so als wäre gar nichts gescheben, und Otto stand so schutverbeigend baneben, baf ibm ber Mut tam, sein Glück zu erfassen; es setzte sich wirklich auf ben schönen Schlitten, und ba nun Otto mabnte: "Mach, mach, Wiseli, fabr ab", so gehorchte es, und binunter ging's, wie vom Winde getragen. In der fürzesten Zeit börte Otto bie ganze Gesellschaft wieber berankeuchen und er rief entgegen: "Wiseli, bleib unter ben vorbersten und sitz gleich noch einmal auf und fahr zu; nachher mussen wir geben." Das glückliche Wiseli setzte sich noch einmal bin und genoß noch einmal die langersebnte Freude. Dann brachte es seinen Schlitten und bantte gang schüchtern seinem Wohltbäter, mehr mit den freudestrablenden Augen, als mit Worten; bann rannte es eilig bavon. Otto fühlte sich

sehr befriedigt. "Wo ist das Miezi?" rief er in die sich verstreuende Gesellschaft hinein. "Da ist es", ertönte eine fröhliche Kinderstimme, und aus dem Knäuel heraus trat ein rundes, rotbackiges, kleines Mädchen, das der Bruder Otto als kräftiger Schukmann bei der Hand sach faste und nun mit ihm dem väterlichen Hause zueilte, denn es war heute spät geworden; die erlaubte Zeit des Schlittens war ziemlich lange überschritten.

### Kapitel II.

#### Dabeim, wo's gut ift.

Als Otto und seine Schwester burch die lange, steinerne Hausslur hereinstürmten, trat die alte Trine aus einer Thur und hielt ihr Licht in die Bobe, um beffer au feben, was baberaetrappelt fam. "So, endlich!" sagte sie, halb zankend, halb wohlgefällig. "Die Mutter hat schon lange nachgefragt, aber ba war kein Bein zu sehen, und acht Uhr hat's geschlagen vor weiß kein Mensch wie langer Zeit." Die alte Trine war schon Magb in der Familie gewesen, als die Mutter ber beiben Kinder zur Welt fam; so hatte fie große Rechte im Hause und fühlte fich burchaus als Glied besselben, eigentlich als Haupt, benn an Alter und Erfahrung war sie die erste. Die alte Trine war durchaus vernarrt in beibe Kinder ihrer Herrschaft und fehr ftolg auf alle ibre Anlagen und Gigenschaften; bas ließ sie aber nicht merten, sonbern sprach immer im Tone halber Ent-



. • •• . rüftung von ibnen, benn bas fand fie beilfam zu ibrer Erziehung. "Schuhe aus, Pantoffeln an!" rief fie jett, Ordnung gebietend; ber Befehl wurde aber gleich barauf von ihr selbst vollzogen, benn sofort mieete fie vor Otto bin, ber fich auf einen Sessel niebergelassen batte, und zog ibm die nassen Schube aus. Die kleine Schwester stand unterbeffen mitten in ber Stube ftill und rührte fich nicht, was sonst nicht ihre Art war, so bag bie alte Trine mabrend ihrer Arbeit ein paarmal hinüberschielte. Jest war Otto aeruftet. und Miezchen follte auf ben Seffel figen; aber es stand noch auf demselben Blate und rührte sich nicht. "Nu, nu, wollen wir warten, bis es Sommer wird, bann trodnen bie Schube von selbst", sagte bie Trine, auf ihren Anieen harrend. "Bft! bst! Trine, ich habe etwas gebort; wer ist in ber großen Stube?" fragte Migden und bob ben Zeigefinger etwas brobend in die Sobe. "Alles Leute mit trodenen Schuben, und andere tommen nicht hinein. Jest wag's und sit nieder", mahnte Trine. Aber anftatt zu fiten, machte Miezchen einen Sprung und rief: "Jest bab' ich's wieder gebort, so lacht ber Onkel Mar." - "Was?" jorie Otto und war mit einem Sat bei ber Thur. - "Wart! wart!" schrie Miezchen nach und wollte gleich mit zur Thur hinaus; aber jett murbe es abgefaßt und auf ben Stubl gesetzt, die alte Trine batte jeboch einen schweren Stand mit ben zappelnden Fußchen. Indessen gelang bie Arbeit, und nun stürzte Miezeben zur Thur hinaus und hinüber in die große Stube hinein und birekt auf ben Onkel Max los, ber richtig bort im Lehnstuhl faß. Da war nun ein großer Freudenlärm und ein Grüßen und ein Willsommenrufen in allen Tönen, und in bas Gelärm ber Kinder stimmte ber Onkel Max wacker mit ein, und es währte geraume Zeit, bis sich der Tumult etwas gelegt hatte und die Festsreube einen ruhigeren Charakter annahm. Denn ein Fest für die Kinder war die Erscheinung des Onkels jedesmal und aus tristigen Gründen. Der Onkel Max war ihr besonderer Freund; er war sast immer auf Reisen und kam nur alle paar Jahre einmal zum Besuch; dann gab er sich aber mit den Kindern ab, als gehörten sie ihm selber an, und was er sür wunderbar herrliche Sachen in allen Taschen für sie brachte, das war gar mit nichts zu vergleichen, denn es war alles ganz fremdartig und zauberhaft. Der Onkel Max war ein Natursorscher und reiste in allen Winkeln der Erde umher, und aus jedem brachte er etwas Eigentümliches mit.

Endlich saß die Gesellschaft geordnet um den Tisch herum, und die dampsende Schüssel brachte noch völlige Besänstigung in die aufgeregten Gemüter, denn von der Schlittbahn wurde immer ein richtiger Appetit mitgebracht. "So", sagte der Papa, über den Tisch hinüberblickend, wo an der Seite der Mutter das Töchterchen sleißig arbeitete, "so, so, heut' hat also das Wiezchen keine Hand für seinen Papa, noch hab' ich keinen Gruß bekommen, und jest ist keine Zeit mehr dazu."

Etwas zerknirscht schaute das Miezchen von seinem Teller auf und sagte: "Aber Papa, aber ich habe es nicht mit Fleiß gethan und jetzt will ich gleich —", und damit stieß sie mit großer Anstrengung den Sessel zurück, aber der Papa rief: "Nein, nein; jetzt nur keine Ruhestörung. Da gieb die Hand über den Tisch hin, das übrige wollen wir nachher bestellen; so ist's recht, Miezchen."—, Wie hat man eigentlich das Kind getaust, Marie? Ich war zwar auch dabei, aber ich habe keine Ahnung, wie wir es hießen,

k

Miezchen boch nicht? " sagte ber Onkel lachend. "Wirklich warst du dabei, Max", entgegnete seine Schwester, "da du des Kindes Pate bist. Es erhielt damals den Namen Marie; sein Papa machte daraus ein Miezchen, und Otto hat den Namen noch recht unnüg vervielfältigt." — "O nein, Mama, wirklich nicht unnüg", rief Otto ernsthaft herüber. "Siehst du, Onkel, das geht nach ganz bestimmten Regeln. Wenn dieses kleine, nichtige Wesen ordentlich und sanstmütig ist, dann nenn' ich es Miezchen; das geschieht aber selten, und im gewöhnlichen Leben nenn' ich es daher Miezi. Wird es aber bös, dann sieht es ganz aus wie ein kleiner Kazenreuel und muß Miez genannt werden, der Miez."

"Ja, ja, Otto", tonte es nun zurud, "und wenn bu bos wirst, bann siehst bu ganz aus wie ein — wie ein —" "Wie ein Mann", ergänzte Otto, und ba bem Miezchen eben kein Bergleich zugebote stand, so arbeitete es jest um so emsiger an seinem Brei berum. Der Onkel lachte laut auf. "Das Miezchen behält recht", rief er: "seinen Geicaften obliegen ift beffer, als auf Schmähungen antworten." "Aber, Kinder", feste er nach einer Weile hinzu, "nun bin ich mehr als ein Jahr nicht hier gewesen und ihr habt mir noch gar nichts erzählt; was habt ihr benn alles erlebt unterbeffen?" Die neuesten Ereignisse erfüllten zunächst ben Sinn ber Kinder; so wurde gleich mit großer Lebhaftigfeit, meiftens im Chor, Die eben erlebte Beschichte erzählt, wie der Chappi das Wiseli bebandelt, wie es fror und im Schnee stand und keinen Schlitten hatte und endlich boch noch zu zwei Kabrten tam. "So ist's recht, Otto", sagte ber Papa; "bu mußt beinem Namen Chre machen, für bie Wehrlosen und Verfolgten mußt bu immer ein Ritter sein. Wer ist bas Wiseli?" - "Du kannst bas Rind und seine Mutter kaum kennen", sagte die Mama, zu ihrem Manne gewandt; "aber der Onkel Max kennt Wiselis Mutter recht gut. Du kannst dich doch noch auf den mageren Leineweber besinnen, Max, der unser Nachbar war. Er hatte ein einziges Kind mit großen braunen Augen, das oft bei uns im Pfarrhaus war und so schön singen konnte; kommt dir da die Erinnerung daran wieder?"

Bevor aber die weiteren Erinnerungen zur Verhandlung kamen, steckte die alte Trine ihren Kopf zur Thür herein und rief: "Der Schreiner Andres möchte gern der Frau Oberst einen Bericht abgeben, wenn er nicht stört." Diese harmlosen Worte bewirkten eine wahre Verheerung in der Gesellschaft. Die Mutter legte den Servierlöffel, mit dem sie soeben dem Onkel entgegenkommen wollte, beiseite, sagte eilig: "Um Entschuldigung, ihr Herren", und ging davon. Otto sprang so stürmisch auf, daß er seinen Stuhl hintenhinaus warf und dann selbst darüber stürzte, als er fortgaloppieren wollte. Das Miezchen hatte ähnliche Thaten vor, aber der Onkel hatte seine ersten Bewegungen zum Aufruhr gesehen und hielt es nun mit beiden Armen sest. Aber es zappelte jämmerlich und schrie: "Laß los, Onkel, laß los. Im Ernst, ich muß gehen."

"Wohin benn, Miegeben?"

"Zum Schreiner Andres. Laß schnell los! Hilf, Papa, hilf!"

"Wenn bu mir sagst, was bu vom Schreiner Anbres willst, so lass" ich bich los."

"Das Schaf hat nur noch zwei Beine und keinen Schwanz, und nur der Schreiner Andres kann ihm helfen. Jetzt laß los." Nun stürmte auch das Miezchen fort. Die Herren schauten einander an, und Onkel Mar schlug ein helles Gelächter auf und rief: "Wer ist benn ber Schreiner Andres, um ben beine ganze Familie sich zu reißen scheint?"

"Das mußt bu beffer wiffen, als ich", entgegnete ber Oberft: .. es wird wohl ein Jugendfreund von dir sein, und bas Kieber ber Verehrung wird auch bich noch ergreifen. es muß in eurer Familie sein, bei uns bat es die Mutter verbreitet. Ich kann bir so viel sagen, daß ber Schreiner Andres völlig der Grundstein meines Hauses ist, auf bem alles feststeht und entichieben auseinandergeben würde, follte bem Hause bieser Halt entkommen. Der Schreiner Anbres ift bier Rat, Troft, Beil und Hilfe in ber Bebrängnis. Strebt meine Frau nach einem Hausgerät, von bem fie gar nicht weiß, wie es aussehen soll, noch wozu man es braucht, — ber Schreiner Andres erfindet es und schafft es zur Stelle. Bricht Feuers, ober Wassersnot in ber Rüche ober im Waschbaus los, — ber Schreiner Andres greift in die Elemente und bringt das Keuer ins Stocken und bas Wasser in Fluß. Macht mein Sohn einen recht bummen Streich. - ber Schreiner Andres brebt ibn wieber zurecht. Schmeißt meine Tochter bas sämtliche Hausgeräte entzwei. - ber Schreiner Andres leimt es wieder ausammen. So ist ber Schreiner Andres recht eigentlich die stütende Säule meines Haufes, und wenn biefe ausammenbrechen würde, so gingen wir alle in Trümmer."

Die Mutter war unterbessen wieder eingetreten, und wohl zu ihrem Besten schilderte der Bater die Berdienste des Schreiner Andres so eingehend. Ontel Max lachte, daß es schaltte.

"Lacht ihr nur! Lacht ihr nur!" sagte die Mutter. "Ich weiß schon, was ich an dem Schreiner Andres Habe." "Und ich auch!" bemerkte ber Bater mit spöttischem Lächeln.

"Und ich auch!" behauptete bas Miezchen herzhaft, bas wieder auf seinem Plate saß.

"Und ich auch!" brummte ber Otto, bem ber Anöchel noch saufte von seinem Sturz über ben Stuhl bin.

"So, nun sind wir alle einer Meinung", bemerkte bie Mutter, "nun können die Kinder in Frieden zu Bette gehen." Auf diese Anzeige hin drohte dem Frieden gleich eine Störung; aber es half nichts, die alte Trine stand schon vor der Thür und wachte, daß die Hausordnung nicht überschritten werde. Die Kinder mußten abtreten, und gleich nachher verschwand die Mutter auch noch einmal, denn die Kinder schliefen nicht ein, ohne daß die Mutter zum Nachtgebet noch an ihre Betten gekommen war.

Als nun alles still und ruhig war, kam die Mutter wieder zu den Herren zurück und setzte sich nun so recht zum Bleiben hin.

"Enblich", sagte da ber Oberst hoch aufatmend, als habe er die Feinde hinter sich. "Siehst du, Max, erst geshört meine Frau dem Schreiner Andres, dann ihren Kindern und dann ihrem Mann, wenn noch etwas übrigebleibt."

"Und siehst du, Max", sagte die Mutter lachend, "wenn mein Mann noch so arg höhnt: er mag unsern guten Schreiner Andres gerade so gern wie wir alle; gestehe est nur ein, Mann! Eben hat mir Andres auch für dich noch einen Auftrag übergeben, er hat seine jährliche Summe gebracht, und bittet um deinen Beistand."

"Das ist wahr", sagte ber Oberst; "einen orbentlicheren, fleißigeren, zuverlässigeren Mann kenne ich nicht; bem würde

ich Weib und Kind und Hab und Gut und alles anvertrauen wie keinem andern. Das ist der ehrlichste, wackerste Mann in unserer ganzen Gemeinde und noch weit darüber hinaus."

"Jetzt siehst bu, Max", sagte die Frau lachend, "ich konnte doch nicht mehr sagen." Ihr Bruder lachte mit über den Eiser, in den der Oberst unversehens gesallen war. Dann entgegnete er: "Nun habt ihr mir alle so viel von eurem Bundermann vorerzählt, daß ich wirklich wissen möchte, woher er stammt und wie er aussieht. Habe ich ihn denn noch nie gesehen hier?"

"Ach, du haft ihn ja so gut gekannt, Max", entgegnete seine Schwester; "du mußt dich durchaus noch des Andres erinnern, mit dem wir zur Schule gingen. Weißt du denn nicht mehr, wie zwei Brüder zusammen in derselben Klasse mit dir waren? Der ältere war damals schon ein rechter Taugenichts; er war gar nicht dumm, aber that nichts und blieb darum steden und kam dann mit dem viel jüngeren Bruder in eine Klasse zusammen, in welcher du auch warst. Du mußt dich gewiß erinnern, er hieß Jörg und hatte ganz schwarzes, steises Haar. Er bewarf uns, wo er konnte, mit irgendetwas, mit unreisen Üpseln und Birnen und dann mit Schneeballen und rief uns überall nach: "Aristokratenbrut!"

"D ber, ber", rief Onkel Max lachend, "ja, nun weiß ich auf einmal alles. Richtig, "Aristokratenbrut" rief er uns beständig nach; ich möchte nur wissen, wie ihm das Wort in den Sinn kam. Er war ein widerwärtiger Kerl; ich weiß. Da sah ich ihn einmal einen viel kleineren Jungen ganz unbarmherzig durchprügeln; dem half ich aber, dafür rief er mir wohl zwölf-

mal nach: "Aristofratenbrut". Ach, nun weiß ich auch auf einmal, wer ber andere war; bas war ber magere, kleine Andres, sein Bruder, das ist gewiß euer Andres. und bann ist bas auch ber Andres mit ben Beilchen, nicht mabr. Marie? D. jest versteb' ich schon bie bicke Freundichaft", lachte Ontel Max aufs neue auf. - "Bas Beilchen, bas muß ich wissen", fiel ber Oberst ein. - "D, bie Geschichte ist mir auf einmal vor Augen, als ware sie gestern gescheben", sagte ber Onkel ganz angeregt von feinen Erinnerungen; " die muß ich bir ergablen. Otto. Du weißt vielleicht durch beine Frau, daß wir hier im Dorfe in jenen glücklichen Zeiten unserer Rindheit einen alten Schullebrer batten, ber fand, daß alle Mängel und Bebrechen ber Schulfinder aus ihnen beraus- und alle Käbiafeiten und guten Eigenschaften in fie bineingeprügelt mer-So war er genötigt, sehr viel zu prügeln, ben fönnten. um ben einen ober andern guten Zwed zu erreichen, manchmal auch beide auf einmal. Einmal nun war ihm ber magere Andres unter die Hand gekommen; dem schlug er nun so fräftig seine woblgemeinte Ermabnung auf ben Rücken, daß der Undres laut aufschrie. In diesem Augenblick stand meine kleine Schwester, die fürzlich in die Schule eingetreten war und sich noch nicht so recht in die daselbst berrichenden Gebräuche eingelebt hatte, plöplich auf von ibrem Site auf ber ersten Bank und schritt eilig ber Thur au. Einen Augenblick bielt ber Schullebrer inne mit seiner Arbeit und rief ihr nach: ,Wo läufst bu bin?' Marie tehrte sich um; die bellen Thränen liefen ihr über bie Baden herunter, und sie sagte ganz aufrichtig: ,3ch will beimgeben und es bem Bava sagen.' . Wart, ich will bir', rief jett ber Schullehrer in großer Überraschung und stürzte vom Andres weg auf die kleine Marie los: bie prügelte er aber nicht, er nahm sie nur beim Arm und sette sie ziemlich fest auf ihren Blat bin; bann sagte er noch einmal: "Wart, ich will bir!" Damit war aber alles abgethan, auch der Andres wurde in Rube gelassen. und so nahm alles einen friedlichen Ausgang. Aber die Thränen, die meine Schwester für ben Andres vergossen. und ihr Einschreiten gegen ben Tyrannenstock wurden nicht vergessen. Bon bem Tag an lag jeden Morgen ein Büschel Beilchen auf ihrem Plat und durchduftete ben ganzen Schulraum, und nachber tam noch ein anmutigerer Duft von bem Blat ber, benn ba lagen große Erbbeersträuße mit ben prächtigsten bunkelroten Beeren, wie sie sonst nirgends zu seben waren, und so ging es bas ganze Jahr burch immerfort; wie sich bann aber bie Freundschaft zu bem erstaunlich boben Grab entwickelt bat, wo sie nun angelangt ist, das muß meine Schwester wissen und uns mitteilen." - Der Oberft hatte seine Freude an der Geschichte ber Thränen und ber Beilchen und forberte seine Frau auf, weiter zu erzählen. Sie sagte mit Lachen: "Erbbeeren und Beilchen blüben beiner Ansicht nach bas ganze Jahr burch. Max; bas ist aber nicht ganz so. Hingegen wurde ber aute Andres wirklich bas ganze Jahr burch nicht mübe, mir irgendetwas Erfreuliches aus Keld und Wald aufzufinden und an meinen Platz zu legen, so lange wir mit einander zur Schule gingen. Er trat bann lange vor mir aus und tam in die Lehre zu einem Schreiner nach ber Stadt: er tam aber immer öfter nachbause, ich versor ihn nie ganz aus ben Augen, und als mein Mann bies But taufte und wir uns eben verheiratet hatten, handelte es sich barum, daß Andres sich etwas ankaufen und sich

selbständig niederlassen wollte: er batte seine Eltern verloren und stand ganz allein, aber als ein tüchtiger Arbeiter Er hatte seine Augen auf bas Häuschen mit bem sauberen kleinen Garten dort unterhalb der Kirche gerichtet. tonnte es aber nicht ankaufen, ba ber Berkaufer sogleich bares Gelb baben und Andres erft foldes burch feine Arbeit gewinnen mußte. Aber wir fannten ibn und feine Mein Mann taufte bas Gutchen an für ibn. und Arbeit. er bat es keinen Augenblick zu bereuen gehabt." - " Nein. wahrhaftig nicht", fiel bier ber Oberst ein; "ber brabe Andres bat längst sein Gut vollständig abgezahlt, und seitber bringt er mir jedes Jahr um biese Zeit eine gang bübsche Summe, ben Bewinn seiner Jahresarbeit, Die lege ich ihm aut an und babe meine Freude an dem Gebeiben bes wackeren Menschen. Er ist jett schon ein gang wohlbabender Mann und jett nimmt sein Besitztum jährlich febr zu, er kann sein Bauschen noch zu einem großen Saus machen, der brave Andres; es ist nur schabe, daß er wie ein Einfiedler lebt und barum sein erarbeitetes Gut gar nicht genießen kann." - "hat er benn keine Frau und Kamilie, und wo ist der bitterbose Jorg schlieflich bingekommen?" fragte Onkel Max weiter. - " Nein, er hat gar niemanden", antwortete die Schwester, .. er lebt völlig allein, wirklich wie ein Einfiedler. Er hat eine lange. traurige Geschichte erlebt, die ich mit angesehen habe, und die ihm gewiß alle Lust benommen hat, je eine Frau zu Der Bruder Jörg bat erst bier einige Jahre herumvagabondiert, hat nie gearbeitet, sondern gehofft, durch furchtbares Schimpfen auf alle biejenigen, die keine Lumpe waren, wie er, endlich boch noch sein Glück zu machen, und als ibm dies nicht gelang, auch der gute Andres ibm endlich

nicht mehr aus seinen Schulden und allem Bösen heraushelsen konnte und auch nicht mehr wollte, da ist er verschwunden, wohin, hat man nie recht gewußt; jedermann war froh, daß er nur fort war." — "Was wäre denn die traurige Geschichte, Marie?" fragte der Bruder; "die muß ich auch noch wissen." — "Und ich auch", sagte der Oberst und zündete zu der Erzählung vergnüglich eine neue Zigarre an.

"Aber Mann", bemerkte die Frau Oberft, "bir babe ich bieses Erlebnis wohl schon sechsmal erzählt." - "So?" entgegnete ruhig ber Oberft; "es gefällt mir, wie es scheint." — "So fang an!" ermunterte ber Onkel. — .. Du mußt bich noch jenes Kindes erinnern können, Mar", begann seine Schwefter, "von bem ich beut' Abend schon einmal gesprochen habe, das ganz in unserer Nähe wohnte. Es geborte bem bleichen, mageren Leineweber an, ben wir immerfort sein Weberschifflein bin - und berwerfen borten. wenn wir in unserem Garten standen. Das Kind sab gart und nett aus und hatte große, luftig glänzende Augen und io schöne braune Haare. Es bieg Aloise." - "In meinem Leben habe ich keine Aloise gekannt", warf Onkel Max ein. -"O, ich weiß schon warum", fuhr seine Schwester fort, "wir nannten fie auch nie so, besonders du nicht; Bifi nannten wir sie, zum Schrecken unserer seligen Mama. Weikt bu benn nicht mehr, wie oft bu felbst sagtest, wenn wir am Rlavier Lieber singen wollten mit Mama und es jo leife tonte: ,Man muß das Wifi holen, sonst geht's nicht'?" - Jett stieg die Erinnerung mit einemmal in Ontel Maxens Gedächtnis auf; er lachte bell beraus und rief: "O bas ist's, bas Wisi, ja gewiß, bas Wisi kenn' ich wohl, ich seh' es beutlich vor Augen mit dem luftigen Gesicht, wie es am Klavier stand und so tapfer drauf los sang. Ich mochte es gern, das Wisi; es war auch nett anzusehen. Das ist ja wahr: die gute Mutter hatte immer einen Schreckensanfall, wenn ich "Wisi" sagte; ich habe aber nie gewußt, wie das Wisi eigentlich hieß."

"Freilich haft du", bemerkte die Schwester, "benn jedesmal sagte die Mama, es sei eine Barbarei, aus dem schönen Namen Aloise ein Wisi zu machen." — "Das habe ich wohl jedesmal überhört", meinte Onkel Max; "aber wo ist benn das Wisi hingekommen?"

"Du weißt, es war in berselben Rlasse mit mir in ber Schule, wir find mit einander von Rlasse zu Rlasse gestiegen bis binauf zur sechsten, ba kann ich mich benn ganz gut erinnern, wie alle diese Jahre burch der Andres als treuster Freund und Beschützer bem Wisi zur Seite stand in Freud' und Leid, und es konnte ben Freund gut brauchen. Meistens, wenn es zur Schule fam und bie Tafel mit Rechnungen bedeckt bringen sollte, wie wir anderen auch, ba stand nicht eine Zahl darauf; es legte sie aber mit bem luftigsten Gesicht auf die Schulbant bin, und im folgenden Augenblick frand alles darauf, was barauf steben sollte. benn ber Andres hatte schnell die Tafel genommen und die Rechnungen barauf gesett. Öfter geschah's auch, bak Wisi in seiner raschen Weise mit bem Ellenbogen eine Scheibe eingeschlagen hatte in der Schulstube, ober es batte im Garten an bes Schulmeifters Pflaumenbaum geschüttelt. und wenn bann Gericht über biese Unthaten gehalten murbe. bann blieb regelmäßig alles auf dem Andres siten: nicht daß er von jemand angeklagt wurde, sondern er selbst fagte gleich balblaut: er meine, er babe bie Scheibe zerbrückt. und er glaube auch, er babe einmal an bem Bflaumenbaum

gerüttelt, und so bekam er die Strafe. Wir Rinder wußten immer ganz gut, wie es war; aber wir ließen es fo geben, wir waren so gewöhnt baran, daß es so sei, und bann batten wir alle bas luftige Wifi fo gern. bag wir's ihm immer gönnten, wenn es ungestraft bavonkam. Und Apfel und Birnen und Nuffe batte Wisi immer alle Taschen voll, die kamen alle vom Andres, benn was er nur hatte und erlangen konnte, bas steckte er alles bem Wisi in ben Schulsack. 3ch bachte manchmal barüber nach, wie es benn auch so sein könne, baf ber ganz stille Andres gerade bas allerluftigste und aufgeweckteste Rind ber ganzen Schule am liebsten habe, und bann fann ich barüber nach, ob es nun auch gerade ben stillen Andres besonders gern babe. Es war wohl immer freundlich mit ibm, aber so war es auch mit ben anderen, und als ich einmal ernstlich unsere Mama barüber beriet, wie bas wohl sei, ba schüttelte sie ein wenig ben Ropf und sagte: "Ich fürchte, ich fürchte, diese artige Aloise ist ein wenig leichtsinnig und kann noch in eine schwere Schule kommen.' Diese Worte gaben mir viel zu benten und tamen mir immer wieder in ben Sinn. Als wir bann zusammen in ben Religionsunterricht gingen, ba tam Wisi regelmäßig am Sonntagabend au uns berüber, und wir fangen Chorale aufammen am Rlavier; baran hatte es bamals febr große Freude, es konnte alle die schönen Lieder auswendig und sana sie mit so beller Stimme; wir hatten auch recht unsere Freude an ben Abenben, Mama und ich, und auch barüber, daß Wist so gern in ben Unterricht ging und ihn wirklich zu Berzen Es war nun ein großes Mädchen geworben und fab recht gut aus; feine luftigen Augen batte es noch, und wenn es auch nie so fraftig aussab, wie bie Bauernmädchen

im Dorf, so batte es boch eine blübende Karbe bamals und war netter als sie alle. Damals war der Andres noch in der Stadt als Lehrjunge, er tam aber immer über ben Sonntag beim. Dann fam er auch jedesmal zu uns ins Pfarrhaus, einen Besuch zu machen, und am liebsten sprach er bann immer mit mir von den vergangenen Tagen ber Schule, und dann kamen wir immer bald auf das Wisi zu sprechen: das kam so im Zusammenhang, und schließlich sprachen wir dann nur noch von ihm. Andres ging ganz das Herz und der Mund auf bei diesen Erinnerungen, und mabrend alle Welt längst bas Wifi nie anders als jo genannt batte, nannte er es unwandelbar immer bas , Wiseli', und bas tam bann so ganz eigen zärtlich beraus. Da fam benn auch ein Sonntag — wir waren noch nicht 18 Jahre alt, Wist und ich -, als es gegen Abend bei uns eintrat und gang rosig aussab, und wie wir nun ausammensagen — Mama war auch mit uns —, ba sagte benn Wist, es sei gekommen, uns mitzuteilen, bag es sich mit bem jungen Kabrifarbeiter versprochen babe, ber seit turzer Beit im Dorfe wohnte, und daß sie gleich beiraten könnten, ba er eine gute Anstellung babe unten in ber Fabrik, und so batten sie benn ichon alles festgesett, daß sie gleich in awölf Tagen zusammenkommen könnten. 3ch war so erstaunt. und so traurig fam mir die Sache vor, daß ich kein Wort sagen konnte; eine Zeit lang sagte die Mutter auch nichts, sie sab aanz bekummert aus. Dann aber sprach sie ernstlich mit bem Wisi und stellte ihm vor, wie leichtsinnig es sei, daß es sich so schnell mit dem Fabrikarbeiter eingelassen habe, es kenne ihn ja kaum, und ba sei boch ein anderer, der ihm jahrelang nachgegangen jei und ihm angezeigt habe, wie lieb es ibm sei, und zulett fragte sie es bringend, ob

veine gute Zeit lang hinausgeschoben werden, oder boch eine gute Zeit lang hinausgeschoben werden könnte und es noch bei seinem Bater bleiben, es sei ja noch so jung. Da sing es denn zu weinen an und sagte, es habe ja ganz bestimmt sein Wort gegeben, und alles sei eingerichtet auf die Zeit und dem Bater sei's recht. Nun sagte die Mutter nichts mehr, aber das arme Wisi weinte immer ärger; da nahm sie es denn bei der Hand und zog es zum Klavier hin, an den Platz, wo es immer stand, wenn wir zusammen sangen, und sagte in ihrem freundlichen Ton zu ihm: "Trockne nun deine Thränen, wir wollen noch einmal zusammen singen"; dann schlug sie uns das Lied auf, und wir sangen zusammen:

"Befiehl bu beine Bege, Und was bein herze frankt, Der allertreuften Pflege Des, ber ben himmel lenkt.

Der Wolken Luft und Winben Giebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finben, Da bein Fuß geben kann.

Wifi ging bann wieder ziemlich getröstet von uns, die Mutter hatte ihm noch einige freundliche Borte gesagt; aber mich hatte die Sache recht traurig gemacht, ich hatte ein ganz bestimmtes Gesühl, daß das arme Wisi seine frohen Tage nun hinter sich hatte, und dann dauerte mich der Andres unsäglich; was würde der sagen? Er sagte aber nie etwas, gar kein Wort, aber ein paar Jahre lang ging er herum wie ein Schatten und war noch stiller geworden als vorher, ich habe auch seither nie mehr sein still-fröhliches Gesicht gesehen, wie er es damals doch oft haben konnte."

"Der arme Rerl!" rief Onkel Max aus; "bat er benn feine andere Frau genommen?" - "Ach nein, Max". entgegnete seine Schwester ein wenig strafend. .. wie konnte er benn, wie kannst du so etwas fragen, er ist ja bie Treue selbst." - "Das konnte ich ja nicht wissen, liebe Schwester", ermiderte ber Bruder begütigend; "ich konnte boch nicht voraussehen, daß bein vielseitig begabter Freund nun auch noch die Unwandelbarkeit an sich trägt. Aber bas Wisi, erzähl weiter von dem, ich hoffe wirklich, das lustige Wisi ist nicht unglücklich geworden, es würde mich arg bauern." — "Ich merke schon, Max", sagte bie Schwester. "baß bu beimlich es mit bem Wifi baltst und kein Mitleid bast mit bem treuen Andres, bem es boch fast bas Herz abgedrückt bat, daß das Wisi für ibn verloren war." - "Doch, boch", versicherte ber Onkel, "ich habe ja alle Teilnahme für ben Chrenmann; aber weiter, wie ging's mit bem Bifi, es bat doch seine lustigen Augen nicht verweint." - "Doch. ich glaube manchmal wohl", fuhr die Schwester fort; "ich babe es nicht mehr oft gesehen, es hatte gleich viel zu thun; ich glaube, ber Mann mar nicht eben boje, aber hatte etwas Robes, er konnte so grob und unfreundlich sein, auch mit seinen kleinen Kindern schon; Wisi batte gewiß wenig Freude mehr. Es batte mehrere nette Kinder, aber fie waren alle jehr zart, es verlor sie wieder eines nach dem andern: fünf hat es begraben muffen, nur ein einziges ist ihm geblieben, ein feines, zartes Geschöpfchen, ein kleines Wiseli. es ist nicht viel größer als unser Miezchen und ist boch gut brei Jahre alter. Wisis Gesundheit hatte burch bas alles so gelitten, daß man beutlich seben konnte, was kommen würde, und nun ist es auch da, eine schnelle Auszehrung rafft sein Leben bin; ich fürchte, es ist gar teine hoffnung

mehr." - "Nein", rief Ontel Max ganz erschrocken aus. "bas tann boch nicht sein, ist's wirklich so? Rann man ba nichts machen, Marie? Wir wollen boch gleich nachseben. vielleicht ist noch zu belfen." - "Ach nein, ba ist nicht mehr zu belfen", sagte bie Schwester traurig; "ba war überhaupt nicht zu helfen, Wisi war für all' die Arbeit und Anstrengung viel zu zart." - "Und was macht nun ber Mann?" fragte Onkel Max. — "Ach, ben babe ich ja ganz vergessen, bas batte bas franke Wifi auch noch burchzumachen. Es wird nun bald ein Jahr sein, da wurde ibm in der Fabrik der eine Arm und das Bein so zer= schlagen, daß man ibn balbtot nachbause brachte: er wurde bann ganz elend, arbeiten konnte er gar nichts mebr: er muß kein besonders geduldiger Kranker gewesen sein. Wisi batte ibn nun noch zu verpflegen zu allem anbern, er starb bann ungefähr ein balbes Jahr nach bem Unfall. Seither lebt Wisi allein mit dem Kinde." — "Und so blieb benn von allem gar nichts mehr übrig, als ein kleines Wiseli? Was macht man bamit? Aber nein, so traurig wird's boch nicht tommen muffen; bas Wisi fann noch gesund werben und alles noch kommen, wie es batte fein sollen von Anfang an." - "Nein, nein, bazu ist es zu spät", entgegnete bie Schwester febr bestimmt; "bas arme Wisi bat seinen Leichtsinn schwer bugen muffen. Aber auch bier ist es spät geworben", - und fast erschrocken stand sie auf, benn über bem Gespräch war die Mitternachtsstunde vorübergegangen, und seit einiger Zeit schon war der Oberst ganz stille geworben, er hatte sich in seinen Lehnstuhl zurückgelegt und war fest eingeschlafen. Ontel Mar batte zwar feinen Schlaf, benn mit ber Erzählung von bem armen Wisi waren ibm alle Jugenberinnerungen so lebendig auf-

geftiegen, daß er noch eine Menge von Dingen und Berfönlichkeiten besprechen wollte: aber feine Schwester mar unerbittlich, fie bielt die Lichter in ber Sand und brangte zum Aufbruch. So balf benn nichts: um aber nicht allein die unwillfommene Störung zu tragen, wecte er seinen Schwager mit einem so gewaltigen Rud an seinem Stubl. daß ber Oberst mit einem Schrecken emporschoß, als sei eine feindliche Bombe auf ibn gefahren. Aber fein Schwager flopfte ibm friedlich auf die Schulter und sagte: "Es war nur eine leise Mahnung vonseiten beiner Frau, daß wir uns zurückziehen möchten." Der Rückzug wurde bann vollzogen, und bald stand das Haus auf der Höhe ganz still im Mondichein ba, und unten am Berg ftand eins, da follte es auch bald stille werden; jett brannte noch ein schwaches Lämpchen brinnen und warf seinen matten Schimmer burch das schmale Schubfenster in die monderhellte Nacht binaus.

## Kapitel III. Aug nog daheim.

Um die gleiche Zeit, da die Kinder des Obersten ihrem Hause zugingen, rannte das kleine Wiseli aus allen Kräften den Berg hinunter, denn es wußte, daß es länger fortsgeblieben war, als die Mutter erwartete, und das that es sonst nicht. Aber heute war sein Glück so groß gewesen, daß es einen Augenblick das Heimzehen vergessen hatte; jetzt lief es um so mehr drauf zu und wäre sast in einen

Mann bineingerannt, ber eben aus ber Thur bes Sauschens trat, als es bineinstürmen wollte: er ging ibm aber ganz leise aus dem Wege, und das Wiseli sprang vorwärts in die Stube hinein und auf die Mutter au, die auf einem kleinen Stuhl am Kenster saf und zu Wiselis Erstaunen noch kein Licht angezündet batte. .. Mutter, bift du bofe, baß ich so lang nicht komme?" rief es, indem es sie mit beiden Armen um den Sals faßte. " Nein, nein, Wiseli", antwortete sie freundlichst: .. aber ich bin frob. bak bu ba bist." Jest fing bas Wijeli ber Mutter von seinem großen Erlebnis zu erzählen an, wie aut ber Otto mit ihm gewesen, und wie es zweimal auf bem allerschönsten Schlitten batte ben Berg binunterfabren können. Wie es bann mit seiner Erzählung fertig war und die Mutter noch so ftille basaß, fiel ihm erst ein, daß sie das sonst nicht that, und es fragte verwundert: "Aber warum hast bu noch kein Licht. Mutter?"

"Ich bin so müde heut' Abend, Wiseli", antwortete sie; "ich konnte nicht ausstehen und Licht machen. Hol das Lämpchen herein und bring mir einen Schluck Wasser mit, ich habe so großen Durst." Wiseli lief in die Küche und kam bald zurück, in der einen Hand das Licht und in der andern eine Flasche, darinnen ein roter Sast schimmerte, so hell und einsadend, daß die durstende Kranke ersreut ausries: "Was bringst du mir Schönes, Wiseli?"—"Ich weiß nicht", sagte das Kind, "es stand auf dem Küchentisch, sieh, wie es sunkelt." Die Mutter nahm die Flasche in die Hand und roch daran: "D, sagte sie", begierig wieder riechend, "es ist wie frische Himbeeren aus dem Wald, gieb mir schnell ein wenig Wasser dazu, Wiseli." Das Kind goß von dem roten Sast in ein Glas und füllte es mit

Wasser, und mit durstigen Zügen trank die Mutter ben erquickenden Beerensaft hinunter. "D wie das erfrischt!" sagte sie und übergab bas leere Glas bem Kinde. "Stell es weg, Wiseli, aber nicht weit; mir ist, ich könnte alles austrinken, so durstig bin ich. Wer bat mir benn diese große Erquickung gebracht? Gewiß die Trine, es kommt von ber Frau Oberft." - .. War benn die Trine bei dir in der Stube, Mutter?" fragte bas Rind. — Die Mutter verneinte bies. — "Dann ist es nicht die Trine, bas weiß ich", sagte bas Wiseli bestimmt; "fie geht jebesmal in die Stube, wenn sie etwas bringt. Aber der Schreiner Andres war ja bei bir. bat er bies nicht mitgebracht?" - "Ach was, Wiseli", fiel bie Mutter ganz lebhaft ein, "was fagft bu benn, ber Schreiner Andres war nie bei mir, was kommt bir in ben Sinn?" - "Er war ficher, ficher, ganz bestimmt bier brinnen", beteuerte Wiseli; "gerade wie ich bereinkam, trat er so schnell aus ber Thur, daß ich fast an ihn heranrannte; hast bu benn nichts gebort?" Die Mutter war eine Zeit lang ganz stille, bann sagte sie: "Ich habe schon gebort, baß jemand leise bie Rüchenthur aufmachte; erft meinte ich. bu jeist's, und - es ist wahr, erst nachber borte ich bich bereinrennen. Bist bu sicher, Wiseli, baf es ber Schreiner Andres war, der zu unserer Thur berauskam?" war seiner Sache so sicher und konnte so genau ber Mutter sagen, wie ber Rock und die Rappe vom Schreiner Anbres aussaben, und wie er erschrocken war, als es so mit einemmal an ihn heranrannte, daß die Mutter auch bavon überzeugt wurde; fie sagte wie für fich: "Dann war es ber Andres, er hat es ausgebacht, was mir so gut thun fonnte." - .. Jest tommt mir auch etwas in ben Sinn. Mutter", rief auf einmal bas Wiseli ganz erregt aus.

"jetzt weiß ich gewiß, wer einmal den großen Topf Honig in die Küche gestellt hat, von dem du so gern aßest, und vor ein paar Tagen die Apfelkuchen; weißt du, Mutter, du wolltest durch die Trine danken lassen, als sie dir etwas Gekochtes brachte, und sie sagte, sie wisse von allem dem gar nichts. Das hat sicher alles der Schreiner Andres heimlich in die Küche gestellt."

"Das glaube ich auch", sagte die Mutter und wischte sich die Augen. — "Es ist ja nichts Trauriges, Mutter", sagte Wiseli ein wenig erschrocken, als sie immer wieder die Augen wischen sah.

"Du mußt ihm einmal danken, Wiseli, ich kann es nicht mehr. Sag es ihm einmal, ich lass,' ihm danken für alles Gute; er hat es so gut mit mir gemeint. Komm, sitz ein wenig zu mir heran", suhr sie leise fort; "gieb mir auch noch einmal zu trinken, und dann komm und sag mir das Berslein, das ich dich gelehrt habe."

Wiseli holte noch einmal Wasser und goß von dem frischen Saft hinein, und die Mutter trank noch einmal begierig davon; dann legte sie müde ihren Kopf auf das niedere Gesims am Fenster und winkte das Wiseli zu sich. Es fand aber, da liege die Mutter zu hart, holte ein Kissen aus ihrem Bett herbei und legte es sorgfältig unter den Kopf; dann setze es sich dicht neben sie auf den Schemel und hielt ihre Hand sest in den seinigen, und wie sie gewünscht hatte, sagte es nun andächtig sein Bers-lein her:

"Befiehl bu beine Bege, Und was bein Herze trantt, Der allertreuften Pflege Des, ber ben himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden Giebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Da bein Fuß gehen kann."

Ms Wiseli zu Ende war, sah es, daß die Mutter am Entschlasen war, sie sagte nur noch mit leisem Ton: "Denk daran, Wiseli! Und wenn du einmal keinen Weg mehr vor dir siehst, und es dir ganz schwer wird, dann denk in deinem Herzen:

, Er wird auch Wege finden, Da bein Fuß gehen kann."

Nun legte die Mutter sich müde hin und entschlief, und Wiseli wollte sie nicht wecken. Es legte sich mäuschenstille an sie heran, und bald schlief auch es ganz sest. So brannte die kleine, matte Lampe in dem stillen Stübchen fort, immer matter, dis sie von selbst erlosch und das Häuschen dunkel dastand auf dem hellen Mondscheinplaz.

Als am folgenden Morgen die Nachbarin um das Haus herum zum Brunnen ging, schaute sie durch das niedere Fenster in das Stüdchen herein, wie sie immer that im Borbeiweg. Da sah sie, wie Wiselis Mutter auf dem Kissen schlief und wie das Kind daneben stand und weinte. Das kam ihr so sonderbar vor, sie mußte nachsehen, was da geschehen. Sie machte ein wenig die Thür auf und sagte: "Was hast, Wiseli; ist die Mutter kränker?" Wiseli schluchzte zum Erdarmen und stöhnte hervor: "Ich weiß nicht, was die Mutter hat."

Das arme Kind ahnte wohl, was mit ber Mutter war, aber es konnte ja nicht begreifen, daß es sie verloren hatte. Sie war ja noch da, aber sie war entschlafen für das ganze

Erbenleben, sie borte nicht mehr, wie ihr Wiseli sie rief. Die Nachbarin trat zu bem Kissen am Fenster und schaute bie schlafende Frau an; dann trat sie erschrocken zurück und sagte: " Beb schnell, Wifeli, lauf und bol beinen Better-Bötti, er soll auf der Stelle berkommen, du bast ja sonst niemand und es muß jemand zu ber Sache seben: lauf recht, ich will warten, bis bu wieder kommst." Das Rind lief davon, aber es konnte nicht lange so weiter laus fen, sein Berg mar so schwer, und alle seine Glieber gitterten so sehr, daß Wiseli auf einmal mitten auf dem Wege stille steben und laut weinen mußte, benn jest wurde es ibm immer deutlicher in seinem Herzen, daß die Mutter nicht mehr erwachen werbe. Es stand bann wieder auf und lief weiter, aber zu weinen konnte es nicht mehr aufhören, benn in seinem Herzen wurde der Jammer immer größer. Buchenrain, wohl eine Biertelstunde von der Kirche weg. ftand das Haus von dem Better = Götti, wo Wiseli iett eben ankam und weinend unter die Thur trat. Die Base stand in ber Rüche und fragte furz: "Was ist mit bir?" Wiseli sagte halblaut zwischen bem Schluchzen burch, bie Nachbarin habe es geschickt, daß ber Better-Bötti schnell komme, zur Mutter. Die Base sab bas Kind an, sie mochte benten, es sei schlimm mit ber Mutter, benn weniger barfc, als fie sonst redete, sagte fie: "Ich will es ibm sagen, geh nur wieder beim, er ist jett nicht ba." Da kehrte Wiseli wieder um und kam schneller zurud. als es vorwärts gekommen war, benn es ging ja noch zur Mutter. Die Nachbarin stand vor der Thür, brinnen hatte sie nicht warten wollen, es war ihr nicht beimlich. Aber das Wiseli schlich hinein und setzte sich ganz nabe zur Mutter, so wie es die Nacht durch neben ihr gesessen hatte; da

fak es ganz still und weinte, und von Zeit zu Zeit sagte es balblaut: "Mutter!" Sie gab feine Antwort mebr. Da fagte Wiseli, sich zu ihr hinbeugend: "Gelt, Mutter. bu borft mich wohl, wenn bu jest schon im himmel bift, und ich bich nicht mehr boren tann." Go faß bas Wifeli noch neben seiner Mutter und bielt sie fest, als schon Die Mittaaszeit vorüber war. Da trat ber Better-Götti in bas Stübchen, schaute sich ein wenig barin um und rief bann die Nachbarin berein. "Ihr muft die Frau bier zurecht machen, Ihr wift schon, wie ich meine", sagte er. .. fo daß alles fertig ift zum Wegholen. Dann nehmt ben Schlüssel zu Euch, daß da nichts wegfommt." Dann wandte er sich zu Wiseli und sagte: "Wo find beine Kleiber. Kleines? Such sie zusammen und pack sie in ein Bündelden, dann geben wir." - "Wobin geben wir benn?" fragte Wiseli zaghaft. — "Heim geben wir", war die Antwort: ., an ben Buchenrain, ba kannst bu bei uns sein, bu baft niemand mehr auf ber Welt, als beinen Better-Götti." Das Wiseli befiel ein lähmenber Schrecken, - nach bem Buchenrain sollte es geben und ba babeim sein. Es batte von jeber eine große Kurcht vor ber Base gehabt und jedes. mal eine Zeit lang vor ber Thur gewartet, wenn es bem Better-Götti etwas batte berichten muffen, aus lauter Angft, die Base fabre es an. Dann war ber alteste Sobn im Sause, ber gewaltthätige Chappi, und bann famen noch ber Hans und ber Rubi, die warfen allen Rindern Steine nach. Bei benen sollte es nun babeim sein?

Das Wiseli stand bleich und unbeweglich vor Schrecken ba. "Du mußt dich nicht fürchten, Kleines", sagte der Better-Götti freundlich; "es sind schon mehr Leute bei uns im Hause als da, aber das ist desto lustiger für dich." Wiseli legte still seine Sachen zusammen in ein Tuch und knüpfte je zwei Zipfel bavon kreuzweis ineinander; dann band es sein Tüchlein um den Kopf und stand fertig da.

"So", sagte ber Better, "nun gehen wir", und schritt ber Thur zu. Auf einmal schluchzte Wiseli laut auf: "Dann muß ja die Mutter ganz allein sein."

Es war wieder zu ihr bin gelaufen und hielt fie fest.

Der Better-Götti ftand ein wenig verblüfft ba. er mußte nicht recht, wie bem Rinde erklaren, wie es mit feiner Mutter sei, wenn es bas nicht von selbst begriff, benn Erklären war nicht seine Sache, bas hatte er nie probiert; er saate also: .. Romm jest, fomm! Ein Rleines, wie bu eins bist, muß folgen; tomm und mach nur kein Geschrei, bas bilft gar nichts." Wifeli würgte fein Schluchzen binunter und folgte lautlos bem Better-Götti durch die Thur nach. Rur einmal sab es noch zurud und sagte ganz leise: "Bebute Gott, Mutter!" Dann manberte es mit feinem Bündelchen am Arm aus dem kleinen Hause, wo es babeim gewesen mar. Eben als die beiden mit einander querfeldein gingen, tam von oben berunter die Trine gegangen, einen gebeckten Korb am Arm tragend. Noch ftand bie Nachbarin unter ber Thur und schaute bem Better-Götti und dem Kinde nach. Die Trine trat auf sie zu und sagte: Heute bring' ich ber kranken Frau was Rechtes, aber ein wenig spät, wir haben ben herrn Onkel zum Besuch, ba wird es immer spät." - "Und wenn Ihr gerad' am Morgen früh gekommen wäret, so wäret Ihr zu spät gekommen beut', sie ist in der Nacht gestorben." — "Es wird doch nicht sein", rief die Trine erschrocken aus; "ach du mein Troft, was wird meine Frau sagen." Damit kehrte bie Trine um und lief stracks ibren Weg gurud.

Die Nachbarin trat in das stille Stüblein ein und machte Wiselis Mutter so zurecht, wie sie in ihrem letzten Bettlein liegen mußte.

# Kapitel IV.

#### Beim Better = Götti.

Als das Wiseli hinter dem Better-Götti drein in das Haus hereintrat am Buchenrain, da kamen die drei Buben aus der Scheune hereingesprungen, liesen hinter der Ankommenden her in die Stube herein und stellten sich mitten drin auf und sperrten alle drei die Augen auf an das Wiseli hinan, das ganz schüchtern bastand. Aus der Küche kam die Base herein und schaute das Wiseli ebenfalls an, wie wenn sie es noch nie gesehen hätte.

Der Better-Götti setze sich hinter den Tisch und sagte: "Ich meine, man könnte etwas nehmen; das Kleine hat, denk' ich, heut' auch noch wenig gehabt. Komm, sit ab", sagte er, zu Wiseli gewandt, das immer noch auf demsselben Platze stand, sein Bündelchen in der Hand. Es geshorchte. Jetzt holte die Base Wost und Käse und legte das große Schwarzbrot auf den Tisch. Der Better-Göttischnitt ein tüchtiges Stück ab und legte einen Brocken Käse darauf, dann schob er es vor das Kind hin: "Da, iß, Kleines, wirst wohl Hunger haben."

"Nein, ich danke", sagte Wiseli leise; es hätte keinen Brosamen herunterschlucken können, benn Leid und Angst und Weh schnürten es so zusammen bis an ben Hals hinauf,

baß es kaum atmen konnte. Die Buben standen immer da und starrten es an. "Mußt dich nicht fürchten", sagte der Better-Götti ermunternd, "iß nur zu." Aber das Wiseli saß undeweglich und berührte sein Brot nicht. Die Base war die jetzt auch dagestanden und hatte es angeschaut von oben dis unten, mit beiden Armen in die Seite gestemmt. "Bemi's dir nicht recht ist, so kannst du's nur bleiben lassen", sagte sie nun, kehrte sich um und ging wieder in die Küche.

Als der Better-Sötti sich genugsam erfrischt hatte, stand er auf und sagte: "Nimm's in die Tasche, nachher kommt's dir schon, daß du essen magst, mußt dich nur nicht fürchten." Damit ging er auch in die Küche hinaus. Wiseli wollte gehorchen und die beiden Stücke in die Tasche stecken, aber diese war viel zu klein, es legte wieder alles auf den Tisch.

.. 3ch will dir schon belfen". sagte Chappi, schnappte bie Stücke vom Tisch weg und wollte sie zu bem offenen Mund führen, fie fuhren aber in die Luft binauf, benn ber Sannes batte von unten berauf Chappis Sand einen tüchtigen Buff gegeben, damit ibr die Beute entfalle und er sie erwischte, in dem Augenblick aber buschte der Rudi schnell auf ben Boben und baschte ben Kang weg. Jett stürzten bie beiben Größeren auf ihn, und einer fiel über ben anbern binaus, und nun ging es an ein Schlagen und Raufen und garmen und Heulen, daß es bem Wiseli angst und bange wurde. Jest machte ber Bater die Rüchenthur wieber auf und rief in die Stube herein: "Was ist bas?" Da riefen die brei Buben am Boben alle durch einander, und es tonte immer wieder: "Das Wiseli wollte nicht", "Das Wiseli batte keinen" und "Weil das Wiseli keines wollte". Da rief ber Bater noch lauter: "Wenn bas nicht aufhört ba brinnen, so will ich mit dem Lederriemen kommen!"
Dann schlug er die Thür wieder zu. Das "da drinnen"
hörte aber noch nicht auf, sondern so wie die Thür zu war,
ging's erst recht los, denn der Hannes hatte ersunden, daß
das wirksamste Mittel, den Feind zu erschrecken, sei, ihm
in die Haare zu sahren, was die anderen sogleich auch begriffen, und so standen sie nun alle drei jeder mit beiden
Händen an den Haaren eines andern reißend und dazu ein
fürchterliches Geschrei ausstoßend. In der Küche saß die
Wase auf einem Schemel und schilte Kartosseln. Als ihr
Mann die Studenthür wieder zugemacht hatte, sagte sie:
"Was hast du mit dem Kind im Sinn? Warum hast du
es gleich mit heimgenommen?"

"Es wird, benk' ich, bei jemandem sein müssen; ich bin der Better-Götti, und andere Verwandte hat es keine mehr. Und du kannst es ja schon brauchen; so etwas wie du dort machst, kann es dann machen. So kannst du etwas Bessonderes thun. Du sagst ja immer, die Buben geben dir mehr zu thun, als eben recht."

"Ja wegen bem", warf die Base hin, "das wird eine schöne Hilse sein. Du kannst ja hören, wie es zugeht brinnen in der ersten Biertelstunde schon, daß sie da ist."

"Das habe ich schon manchmal gehört, lang, eh' bas Kleine da war; es hat, bent' ich, nicht viel bamit zu thun", sagte ber Better ruhig.

"So", entgegnete die Base eifrig, "hast du benn nicht gehört, daß sie alle mit einander etwas wegen dem Wiself riefen?"

"Sie werben etwas rufen muffen, wenn's tommen muß", meinte ber Better. "Diesem Aleinen wirst bu, bent' ich, wohl noch Meister werben, es ist kein Bösartiges, bas

habe ich schon gemerkt, es kann auch folgen, besser als die Buben." Das war der Base fast zu viel. "Ich meine, es sei nicht nötig, daß man es jetzt schon gegen die Buben aufstifte", sagte sie, die Häute immer schneller von den Kartosseln abreißend; "und dann möchte ich nur das wissen, wo das Kind schlafen soll."

Der Better schob ein paarmal die Kappe auf seinem Kopf hin und her, dann sagte er geruhlich: "Man kann nicht alles an einem Tag machen. Es wird wohl bis jett in einem Bett geschlafen haben, denk' ich, und das wird es wieder bekommen. Morgen will ich dann zum Pfarrer gehen; heut' kann es auf der Ofenbank schlafen, da ist's ja warm. Dann kann man einen Berschlag machen, wo es in unsere Kammer hineingeht; da kann man sein Bett hineinschieben."

"Ich habe mein Lebtag nie gehört, daß man zuerst daß-Kind bringt und dann acht Tage nachher das Bett, daßdazu gehört", warf die Base hin, "und dann möcht' ichauch wissen, wer das bezahlen muß, wenn man noch bauen soll wegen dem Kind."

"Wenn uns die Gemeinde das Kleine zuerkennt, somuß sie auch etwas an den Unterhalt geben", erklärte der Better; "ich nehme es dann immer noch billiger an, als ein anderes thun würde; es ist ihm auch am wohlsten bei uns."

Mit bieser Überzeugung ging ber Better in ben Stall hinaus und rief noch zurück, der Chäppi soll ihm nachstommen. Es war schwierig für die Base, sich Gehör zu verschaffen drinnen in der Stube, als sie den Auftrag ausrichten wollte. Da standen noch die drei im hitigsten Gesecht, vom lautesten Kriegsgeschrei begleitet. "Es nimmt

mich nur wunder, daß du dem so zusiehst und kein Wort zum Frieden sagst", warf die Base dem Wiseli bin, bas sich scheu an die Wand brückte und sich taum rühren burfte. Nun wurde ber Chappi in ben Stall geschickt, und bie beiben anderen liefen ihm nach. "Kannst du stricken?" fragte bann bie Base bas Wifeli; es sagte schüchtern: ja. Strümpfe könne es stricken. "So nimm bie", sagte bie Base und nabm aus bem Schrant einen großen braunen Strumpf beraus mit einem Garn fast so bick wie Wiselis Finger. "Du bist am Fuß, gieb acht, baß er nicht zu kurz wird, er ist für ben Better-Bötti." Nun ging fie wieder in die Rüche, und Wiseli setzte sich auf die Ofenbank und mußte ben langen Strumpf auf seinem Schof ausammenhalten, ber war so schwer, daß er ihm ganz die Hände herunterzog, wenn er bing, so daß es bie Nabeln nicht führen konnte. Es hatte aber kaum recht angefangen an seiner Arbeit, als die Base wieder bereinkam. "Du kannst jett herauskommen in die Rüche", sagte sie; "bu kannst seben, wie ich alles mache, so kannst bu mir an die Hand geben nach und nach." Wiseli gehorchte und sab braugen ber Base zu, so viel es konnte; aber immer schossen ibm wieder die Thränen in die Augen, und bann sah es nichts mehr, benn es mußte benfen, wie es war, wenn es so ber Mutter nachlief in die Küche, und wie sie mit ihm redete und es immer wieder streichelte, und es an ihr bing. Es fühlte aber so gut, daß es nicht berausweinen durfe, und schluckte und schluckte, bag es fast meinte, es werbe erwürgt. Die Base sagte ein paarmal: "Gieb acht! so weißt bu's nachber." Sie ließ es dann aber steben und fuhr in der Rüche herum. So ging es eine gute Zeit lang, bann borte man ein ganz erschreckliches Gestampfe auf bem Hausgang

und die Base sagte: "Mach schnell die Thur auf, sie kommen"; benn ber garm fam vom Better und ben Buben ber, die braugen ben Schnee von ben Schuben stampften. Wiseli machte die Thur nach der Stube auf und die Base bob eine große Pfanne vom Feuer und fubr eilends damit in die Stube binein, wo sie ben gangen Saufen geschwelter Rartoffeln auf ben Schiefertafeltisch ausschüttete. lief fie zurud und brachte ein großes Beden voll faurer Milch herein und sagte: "Leg auf ben Tisch, was in ber Schublade liegt, so können sie ausiten." Wiseli zog schnell Die Schublade aus, ba lagen fünf Löffel und fünf Meffer, die legte es bin, und nun war der Abendtisch fertig. Der Better und die Buben waren bereingefommen und fagen gleich fest auf ben Banten am Tisch ben Kenstern entlang. Unten am Tisch stand ein Stubl: darauf bin wies nun ber Better-Götti und fagte: "Es fann, bent' ich, bort siten, ober nicht?"

"Freilich", sagte die Base, die auch einen Stuhl für sich bereit hatte auf der Seite gegen die Küche zu, sie saß aber nur eine Sekunde darauf still, dann lief sie wieder in die Küche und kam zurück und saß geschwind wieder zu einem Löffel voll Milch nieder; dann lief sie von neuem. Es wußte niemand, warum das so sein mußte, denn das Kochen war ja ganz zu Ende; aber es war immer so, und wenn der Better einmal sagte: "Sit doch und iß einmal", so kam sie erst recht in die Eile und sagte, sie habe nicht Zeit, so lang zu sitzen, und der Sache draußen werde wohl jemand nachsehen müssen. Als sie jetz zum zweitenmal hereingeschossen kam und eilig eine Kartossel schälte, siel ihr Wiselis Unthätigkeit auf, das neben ihr saß, die Hände in den Schoß gelegt. "Barum isses du nicht?" fuhr sie

es an. — "Es hat keinen Löffel", sagte Rubi, ber auf ber anderen Seite neben ihm saß und schon lange den Grundherausgefunden hatte, warum jemand an einem Tisch sitzenkann, ohne zu essen, so lange noch etwas da ist. — "Ja so",
sagte die Base; "wem wäre es aber auch in den Sinn
gekommen, daß man auf einmal sechs Löffel haben muß,
man brauchte ja immer nur fünf, und ein Messer wird auch
sein müssen. Warum kannst aber auch nichts sagen? duwirst wohl wissen, daß man zum Essen einen Löffel braucht."
Diese Worte waren an das Wiseli gerichtet.

Es schaute die Base scheu an und sagte leise: "Es ift gleich, ich brauche keinen, ich habe keinen hunger." - "Warum nicht?" fragte bie Base; "bist bu anders gewöhnt?-3ch habe nicht im Sinn zu anbern." - "Es ist, bent' ich. besser, man lasse bas Kleine zuerst ein wenig geben, man muß es nicht zu fürchten machen", sagte ber Better-Göttibeschwichtigend; "es kommt schon besser." Nun ließ man bas Wiseli in Ruh'; bie anderen setten ihre Thätigkeit noch eine aute Zeit lang fort, und es faß unbeweglich babei, bis endlich ber Bater aufstand, noch einmal die Pelzkappe vom Nagel nahm und nach ber Stalllaterne suchte, benn ber Fleck sei frank geworden, da mußte er noch einmal hinaus. Der Tisch war schnell wieder in Ordnung. Die Kartoffelschalen wurden mit ben Händen in das leere Milchbecken beruntergewischt, bann bie Schiefertafel abgewaschen, und wie bie Base bamit zu Ende mar, sagte sie, zu Wiseli gewandt: "Du haft geseben, wie ich's mache, bas tannit bu von num an thun." Jest feste sich ber Chappi wieder fest binter ben Tisch; er hatte seinen Griffel und sein Rechenbuch geholt und machte Anstalten, seine Rechnungsaufgaben vor sich auf ben Tisch zu schreiben. Erst starrte er aber eine Weile auf

bas Wiseli hin, bas seinen braunen Strumpf wieder vorgenommen hatte, aber sehr hilflos ba saß, benn es konnte keine Masche sehen in seinem Winkel, und zum Tisch zu sitzen, auf dem die trübe Öllampe stand, wagte es nicht.

"Du wirst auch etwas thun können", rief auf einmat Chappi erboft zu ihm binüber, "bu bift nicht bas Geschicktefte in ber Schule." Wifeli wußte nicht, was fagen, es war ja gar nicht in ber Schule gewesen beute und es wußte nicht was zu thun war, es war ja überhaupt ganz aus aller Ordnung und Fassung. "Wenn ich rechnen muß, so mußt bu auch, ober bann thu' ich's auch nicht", rief ber Chappi wieder. Wiseli bielt sich mäuschenstill. .. So, bann ist's recht", fuhr Chappi larmend fort, "fo thu' ich feinen Strich mehr an ber Arbeit." Damit warf er seinen Griffel weg. — "So, so, bann thu' ich auch nichts", rief ber hannes aus und ftedte gang erleichtert fein Ginmaleins wieder in den Schulsack, benn das Lernen war ihm das Bitterste, bas er kannte. — "Ich will es schon bem Lehrer sagen, wer an allem schulb ist", fing Chappi wieber an, "bu tannft bann nur feben, wie es bir gebt." So batte Chappi wohl noch eine Zeit lang seinem bofen Wefen Luft gemacht, wenn nicht ber Bater icon aus bem Stall gurud. gekommen wäre. Er trug zwei große, leere Futtersäcke auf ber Achsel berein und fam bamit auf ben Tisch zugeschritten. "Mach Plat", sagte er zu Chäppi, ber beibe Ellenbogen auf den Tisch gestemmt bielt und ben Ropf barauf. Dann breitete er die Sade aus, faltete fie zusammen, noch einmat und noch einmal; bann ging er nach ber Ofenbank und legte bas Paket barauf bin. "So", sagte er befriedigt, "bas ist aut! Und wo bast bein Bündelchen. Kleines?" Wijelt holte es aus ber Ede bervor, wo es bis jest gelegen batte.

und schaute mit Erstaunen zu, wie ber Better - Götti bas Bünbelchen am oberen Ende bes Pakets auf die Ofenbank bin brückte, daß es nicht so ganz kugelrund bleibe.

"So, ba fannst bu schlafen", sagte er nun, ju Bijeli sich umkebrend; "frieren mußt bu nicht, ber Ofen ift beif und auf bas Bünbelchen fannst bu ben Ropf legen, so liegst bu wie im Bett. Und mit euch breien ist's auch Zeit ins Bett, burtig!" Damit nahm er bie Öllampe vom Tisch und ging ber Ruche zu, die brei Buben stampften hinter ihm ber. Bei ber Thur kehrte er sich noch einmal um und sagte: .. So schlaf wohl. Muft nicht mehr nachfinnen beut', benn es tommt bann icon beffer." Dann ging er binaus. Nun kam bie Base noch einmal berein mit einem Öllämpchen in ber hand und beschaute sich bas Lager. "Rannst bu liegen ba?" fragte sie. "Du haft es ja warm bier am Ofen, manches bat fein Bett und muß bazu erst noch frieren; es kann bir auch noch so geben, sei bu nur frob, daß du einstweilen unter einem guten Dach bist. Gute Nacht!" - "Gute Nacht!" sagte Wiseli leise aurud: die Base batte es aber jedenfalls nicht gebort, benn sie war icon balb braugen, als sie gute Nacht wünschte, und batte die Thur gleich binter sich zugemacht. Jett faß Wiseli ba in ber bunkeln Stube, alles war auf einmal gang ftill ringsum, es borte feinen Ton mehr. Der Mond schien ein wenig durch das eine Fenster herein, so daß Wiseli wieber erkennen konnte, wo die Ofenbank mar, barauf ce schlafen sollte. Es ging nun gleich babin und setzte fich auf sein Lager. Zum erstenmal beute, seit es die Mutter verlassen hatte, war es nun allein und konnte sich befinnen, was mit ibm war. Die ganze Zeit bis jest war es in einer steten Spannung gewesen, benn alles batte ibm Angst

und Furcht eingeflößt, mas es geseben und gebort batte, seit es von der Mutter weg war, und noch batte es gar nicht weiter gedacht, nur von einem Augenblick auf den anderen sich gefürchtet. Nun saß es ba, zum erstenmal in seinem Leben ohne die Mutter, und gang klar und beutlich kam ibm nun ber Gebanke, bag es fie gar nie mehr feben werbe, daß es gar nie mehr mit ibr reben und fie boren konnte. Best tam auf einmal ein foldes Gefühl ber Berlaffenbeit über bas Wiseli, bak es ibm gerabe porkam, als sei es mutterseelenallein und verloren auf ber Welt, und gar fein Mensch kummere sich mehr um es, und so musse es nun ganz allein und im bunkeln bleiben und umkommen. Und über das Wiseli tam ein solches Elend, daß es den Kopf auf sein Bünbelchen brückte und gang bitterlich zu weinen anfing und trostlos ein Mal über bas andere sagte: "Mutter, kannst bu mich nicht boren? Mutter, borst bu mich nicht?" Aber bie Mutter hatte bem Wiseli oft gesagt, wenn es einem Menschen schlimm gebe und er leiden muffe, bann sei er frob, daß er zum lieben Gott im himmel schreien könne, ber bore ibn immer an und wolle ibm gerne belfen. wenn gar feine Menschen ibm mehr zuhören wollen, ober belfen können. Das kam bem Wiseli in ben Sinn, und auf einmal faß es wieder auf und schluchte laut: "Ach, lieber Gott im Himmel, bilf mir auch. Es ist mir so angst und die Mutter bort mich nicht mehr!" Und so betete es zwei- ober breimal, und bann wurde es ein wenig stiller und ruhiger; es gab ihm einen Trost ins Herz, nun es fühlte, daß doch ber liebe Gott im Himmel noch da fei, zu dem es eben gerufen hatte, so war es doch nicht ganz, ganz allein. Jett stiegen ibm auch die Worte auf, die ibm die Mutter ganz zulett noch gesagt batte: "Wenn bu

einmal keinen Weg mehr vor dir siehst und es dir ganz schwer wird" — so war es jetzt schon gekommen, und doch hatte es noch nicht gewußt, wie das kommen konnte, als die Mutter so sagte —, dann, hatte sie gesagt, solle es daran denken, wie es heiße in seinem Liede:

> "Er wird auch Wege finden, Da bein Fuß gehen tann."

Jetzt verstand auch Wiseli mit einemmal, was die Worte bedeuteten, die es vorher nur so hingesagt hatte, denn es war noch nie in der Angst 'gewesen. Aber jetzt war es ja gerade so, daß es gar keinen Weg mehr vor sich sah und dachte, mit ihm sei es ganz aus, denn vor ihm stand gar nichts mehr als ein großer Schrecken vor jedem Augenblick in des Better-Göttis Haus. Es kam aber jetzt ein rechter Trost in sein Herz, wie es wieder und wieder so sagte:

"Er wird auch Wege finden, Da bein Fuß geben kann."

So hatte Wiseli noch gar nie empfunden, was es sei, einen lieben Gott im Himmel zu haben, zu dem man rusen kann, wenn man sonst von gar niemandem mehr gehört wird; gar nie dis jett hatte es gewußt, wie wohl das thun kann. Es saltete jett ganz still seine Hände und sing sein Lied von vorn an, denn es wollte so gern noch etwas mehr vor dem lieben Gott sagen und zu ihm hinauf beten; es sagte auch jedes Wort mit seinem ganzen Herzen, wie nie vorher:

"Befiehl bu beine Wege, Und was bein Herze frantt, Der allertreuften Pflege Des, ber ben himmel lenkt. Der Bollen, Luft und Binben Giebt Bege, Lauf und Bahn, Er wird auch Bege finden, Bo bein Juß gehen kann.

Es war eine beruhigende Zuversicht in des Kindes Herz gefallen; nachdem es mit Bertrauen die letzten Worte noch einmal gesagt hatte, legte es seinen Kopf wieder auf das Bündelchen und schlief augenblicklich ein.

Jetzt träumte es dem Wiseli, es sehe einen schönen, weißen Weg vor sich, ganz trocken und hell von der Sonne beschienen, der ging zwischen lauter roten Nelken und Rosen durch und war so lockend anzusehen, daß man gleich hätte darauf springen mögen. Und neben dem Wiseli stand seine Mutter und hielt es liebevoll bei der Hand, wie immer, und dabei zeigte sie auf den Weg hin und sagte: "Sieh, Wiseli, das ist dein Weg! Habe ich nicht zu dir gesagt:

,Er wird auch Wege finden, Da bein Fuß gehen fann'?"

Und das Wiseli war sehr glücklich in seinem Traume, und auf seinem Bündelchen schlief es so gut, als läge es in einem weichen Bette.

## Kapitel V.

Bie es weiter geht und Commer wird.

Als die alte Trine mit dem Bericht auf die Halde zurücklam, daß Wifelis Mutter gestorben und das Kind

soeben von seinem Better-Götti geholt worden sei, entstand ein großer Aufruhr im Hause. Die Mutter konnte sich des Klagens und Jammerns nicht erwehren darüber, daß sie den Besuch bei der Kranken nicht mehr gemacht hatte, den sie zu machen sich schon seit einigen Tagen bestimmt vorgenommen; aber sie hatte keine Ahnung gehabt, daß das Ende der armen Frau so nahe sein konnte; sie war sehr betrübt und ergriffen.

Derweilen lief Otto mit ungeheuren Schritten ber Aufregung das Zimmer auf und nieder und rief zornentbrannt ein Mal ums andere aus: "Es ist eine Ungerechtigkeit! Es ist eine Ungerechtigkeit! Aber wenn er ihm etwas zuleide thut, dann kann er nachher nur seine Rippen zählen, wie manche davon noch ganz ist!"

"Ben meinst du denn eigentlich, Otto, von wem sprichst du?" unterbrach die Mutter den eifernden Sohn.

"Bom Chappi", erwiderte er; "was kann er bem Wiseli alles thun, wenn es mit ihm zusammen wohnen muß! Das ist eine Ungerechtigkeit! Aber er soll es nur probieren —." Hier wurde Otto wieder unterbrochen, indem ein wiederholtes, heftiges Stampfen seine Stimme übertönte.

"Bas machst du für ein hirnerschütterndes Gerumpel, du Miez hinter dem Ofen!" rief er aus, indem sich seine Aufregung nun nach dieser Seite wandte. Miezchen kam hinter dem Ofen hervor und stampste noch einmal mit großer Gewalt auf den Boden, denn es war bemüht, seine Füße wieder in die völlig nassen, benn es war bemüht, seine Kuße wieder in die völlig nassen Stiefel hinein zu zwingen, welche ihm die alte Trine vor kurzer Zeit mit der größten Mähe ausgezogen hatte. Die Arbeit war sehr schwierig, und seuerrot von Anstrengung keuchte Miezchen hervor: "Du

kannst seben, daß ich so thun muß; kein Mensch kann in biese Stiefel hineinkommen ohne Stampfen."

"Und warum müssen benn die Stiefel wieder an die Füße, da ich sie gerade eben weggenommen habe, damit sie nicht mehr dran seien? möchte ich wissen", sagte die Trine, die noch im Zimmer stand.

"Ich gebe nach bem Buchenraine und bole auf ber Stelle bas Wiseli zu uns, es fann mein Bett haben", erflärte bas Miezchen entschlossen. Sbenso entschlossen kam jett die alte Trine auf das Miezchen zugeschritten, bob es in die Bobe, sette es fest auf einen Stuhl und jog mit einem Ruck ben balb angezwängten Stiefel wieder weg, fand aber boch für gut, bas zappelnde Kind zu beschwichtigen, indem sie zustimmend sagte: "Schon recht! Schon recht! Aber ich will's schon für dich besorgen, du brauchst nicht zwei Paar Strümpfe und zwei Baar Schube bafür burch-Dein Bett kannst bu icon geben, du fannst bann nur in die Rumpelkammer hinauf ziehen zum Schlafen, ba ift Platz genug." Aber bas Miezchen batte ganz andere Gedanken. Es hatte aufgefunden, daß es fich plöglich von einem großen und täglich wiederkehrenden Ungemach befreien konne, und batte fest im Sinne, es zu Jeden Abend nämlich, gerade wenn Mischen im besten Zuge ber Unterhaltung war, erscholl auf einmal ber Befehl, aufzupacken und ins Bett zu geben. Hierauf erfolgten jedesmal große innere, bäufig auch äußere Rämpfe, die waren peinlich und bazu noch nutlos. Wenn es nun sein Bett an bas Wiseli verschenkt batte, so mar mit einemmal allem abgeholfen, benn ba mar feines mehr vorhanden, und Miezchen konnte für immer aufbleiben. Diese Aussicht beglückte bas Miezchen so febr, bag alle seine

Gebanken barauf gerichtet waren, und es erst gar nicht bemerkte, wie die schlaue Trine nur barauf bedacht war. obne Rampf ber naffen Stiefel babbaft zu werben, ibr aber gar nicht einfiel, bas Wifeli zu bolen. Als fie nun befriedigt mit ihren Stiefeln davonging, und Miezchen bie Täuschung entbedte, fing es einen so mörberlichen garm an, daß Otto sich beibe Ohren zuhalten und die Mutter ernstlich einschreiten mußte. Sie versprach bann bem Miezden, die Sache mit dem Baba besprechen zu wollen, sobalb er erst wieder zuhause sein wurde, benn er war an bem Morgen biefes Tages mit Ontel Max abgereift, um einen lange verahrebeten Besuch bei einem alten Freunde zu machen. So wurde benn endlich die Rube und ber Friede im Hause wieberhergestellt. Erft nach vier Tagen tamen bie Befren von ihrem Ausflug gurud, und bie Mutter bielt Bort: bas erste, was sie mit bem Bater besprach noch am Abend seiner Ankunft, war Wiselis Berwaistsein und sein neues Unterfommen, und es wurde gleich beschlossen, ber Bater follte am folgenden Tag bingeben, um sich mit bem Berrn Pfarrer zu beraten, mas etwa für Wijeli gethan werben Dies wurde benn ausgeführt, und ber Oberst brachte die Nachricht, daß am vergangenen Sonntag, zwei Tage vorber, ber Gemeindevorstand die Sache schon geordnet batte, wie sie nun bleiben wurde. Wifeli follte ein Unterkommen baben, und da seine Mutter nichts binterlassen hatte, mußte die Gemeinde für das Kind sorgen, bis es felbst sein Brot verdienen konnte. Run batte ber Better-Götti sich gleich anerboten, bas Rind um ein Weniges bei sich zu behalten, ba er einen Aft ber Wohlthätiakeit an ihm auszuüben gebachte. Er war als ein rechtschaffener Mann befannt, und da seine Forderung so billig war, wurde

ihm von bem Vorstand das Kind sehr bereitwillig zuerkannt, und so war es benn fest und unabänderlich, daß Wiselis neue Heimat das Haus des Vetter-Göttis geworden war.

.. Es ist eigentlich gut so", sagte ber Oberst zu seiner Frau; "bas Kind ist wohl versorgt ba; was batte man auch mit ihm machen wollen, es ist ja noch viel zu klein, um irgendwo angestellt zu werben, und alle elternlosen Rinber fannst bu boch nicht ins Haus nehmen, bu müßtest benn ein Waisenbaus gründen." Seine Frau mar ein wenia bestürzt über die Nachricht, daß schon alles festgesett sei; sie batte gehofft, es würde sich noch ein anderes Untertommen für bas Rind finden, benn bas garte Wiseli in bem Hause zu wissen, wo es viel Robeit boren und fühlen mufite, that ibr febr leid; boch batte auch sie keinen beftimmten Rat gewußt, und nun war auch weiter nichts mehr zu thun, als die Sache anzunehmen und fich etwa nach bem Kinde umzusehen. Als am Morgen barauf Otto und Miezchen borten, wie es mit Wiseli stebe, ba brach freilich noch einmal ein Sturm los; Otto erklärte Wiselis Bersorgung die Versorgung eines Daniel in der Löwengrube und probierte dabei seine Faust auf dem Tisch, offenbar mit bem beimlichen Bunsch, sie so auf Chappis Ruden wirken Das Miezchen lärmte und beulte ein wenig, teils aus Mitleid für Wiseli, teils aus Teilnahme für sich selbst und seine vereitelten hoffnungen auf ein glückliches ber Bettstunde Entrinnen. Aber auch biese Aufregung ging vorüber wie jede andere, und die Tage gingen wieder ihren gewohnten Gang.

Unterdessen hatte Biseli nach und nach sich ein wenig eingelebt in dem Hause des Better-Götti. Sein Bett war angekommen, es schlief nicht mehr auf der Ofenbank, son-

bern, wie der Better gesagt batte, in einem Berschlag in bem schmalen Gang zwischen ber Rammer bes Betters und ber Base und berjenigen ber Buben. In bem Beridlag batte gerade fein Bett Blat und eine kleine Rifte. worin seine Kleiber lagen, und auf welche es steigen mußte. um in sein Bett zu fommen, benn ba war sonst gar fein Raum mehr. Sich zu waschen am Morgen, mußte es an ben Brunnen geben, und wenn es etwa gar falt war, so fagte die Base, bas könne es bleiben lassen und sich bann an einem anderen Tag waschen, wenn es wärmer sei. Aber baran war Wiseli nicht gewöhnt; seine Mutter batte es gelebrt. sich recht sauber zu halten, und Wiseli wollte lieber frieren, als so aussehen, wie es die Mutter ungern seben würde. Freilich babeim war es anders gewesen, wenn es am Morgen bei ber Mutter in ber Stube sich batte fertia machen können, und sie babei immer so freundliche Worte zu ihm geredet hatte und dann den Kaffee auf den Tisch stellte. und sie beibe neben einander sagen, und es fröhlich seine Broden af, ebe es zur Schule mufte. Das war jest ganz anders, und alles war so anders, sein ganzes Leben vom Morgen bis am Abend so anders, daß oft, oft beim Erinnern an die Mutter und an die Tage, die es bei ihr gehabt, bem Wiseli bas Wasser in die Augen schof, und es ihm so bas Berz zusammenschnürte, bag es meinte, es fonne nicht mehr weiter. Aber es wehrte fich tapfer, benn ber Better-Götti hatte es ungern, wenn es weinte ober traurig war, und die Base schmälte bann mehr als je, fie fonnte es gar nicht leiben. Am liebsten mar Wiseli ber Augenblick, ba es von allen weg allein in seinen Verschlag steigen konnte und so recht an die Mutter benken und sein Lied fagen konnte. Dann kam ein großer Troft in fein

Herz. Es bachte bann an seinen schönen Traum und war ganz sicher, daß der liebe Gott ihm einen Weg suche, so wie ihn die Mutter ihm gezeigt hatte, und wenn ihm dann etwa in den Sinn kam, wie viele Menschen es auf der Welt hat, für die der liebe Gott zu sorgen und Wege bereit zu machen hat, und ihm dann etwa der Zweisel aufstieg, ob er es vielleicht vergesse über all den vielen, dann kam ihm gleich der gute Trost ins Herz, daß ja die Mutter droben im Himmel sei und gewiß den lieben Gott daran erinnere, daß er auch seinen Weg nicht vergesse. Das machte das Wiseli dann ganz zuversichtlich und froh, und es wurde nie mehr so unglücklich, wie am ersten Abend auf der Osenbank, sondern jeden Abend schließ es mit der ganz frohen Zuversicht im Herzen ein:

"Er wird auch Wege finden, Da bein Fuß geben kann."

So verging der Winter, und der sonnige Frühling kam. Die Bäume wurden grün und alle Wiesen standen voller Schlüsselblumen und weißer Anemonen, und im Wald rief lustig der Kuckuck, und schöne, warme Lüste zogen durch das Land und machten alle Herzen fröhlich, daß so jeder wieder gerne leben mochte.

Auch Wiselis Herz erfreuten die Blumen und der Sonnenschein, wenn es am Morgen in die Schule ging und nachher wieder nach dem Buchenrain zurück. Sonst blieb ihm keine Zeit, sich daran zu erfreuen, denn es mußte nun streng arbeiten: jeder Augenblick, der neben der Schule übrig blieb, mußte zu irgendeiner Arbeit benutzt werden, und manchen halben Tag der Woche mußte es daheim bleiben und durfte gar nicht zur Schule gehen, weil da viel Nötigeres

zu thun war, wie der Better-Götti und hauptfächlich bie Base sagten. Die Frühlingsarbeiten batten im Relbe begonnen, und im Garten war allerhand zu thun, ba mufte es mithelfen, und wenn die Base braugen war, mußte es kochen und nachber das Geschirr abwaschen und ben Troa für die Schweinchen zurecht machen und in die Scheune tragen. und neben allebem mußten bie hemben und hofen ber Buben geflickt werden, und noch so vieles war zu thun. baf Wifeli nie wufte, wenn es fertig war, benn ben ganzen Tag biek es an allen Ecken, wo es etwas zu thun gab: .. Das tann bas Kind thun, es hat ja sonst nichts zu thun". so bak es bem Wiseli manchmal ganz schwindlig wurde, weil es gar nicht wußte, wo anfangen und wie fertig werben. Es wunte auch wohl, daß, wenn es damit anfing, daß es mit bem Kartoffelsamen nach bem Ader rannte, wo ber Better schaufelte und banach rief, die Base sicher ichmalen murbe. baß es nicht zuvor in der Rüche Keuer zum Abendessen gemacht batte, wie sie befohlen, und machte es zuerst bas Keuer an. io gantte wieder der Chappi, daß es nicht zuerst das Loch in seinem Bamsarmel batte fliden tonnen, er batte es ibm ja schon lang gesagt, und jedes rief ihm zu: "Warum machst benn nicht, bu hast ja sonst nichts zu thun!" So war Wiseli gang frob, wenn es in die Schule geben fonnte. ba batte es boch eine Zeit lang Rube und wufte, mas es thun mußte, und dazu war es auch der Ort, wo es noch freundliche Worte bekam, benn jedesmal, wenn bie Zeit ber Baufe tam, ober beim heraustreten aus ber Schule, tam ber Otto zu Wiseli beran und war freundlich mit ihm und brachte immer wieder eine Einladung von seiner Mutter. bağ es etwa am Sonntagabend zu ihnen fomme, fie wollten dann allerlei Spiele zusammen machen. Das konnte

nun Bifeli nie ausführen, benn am Sonntag mußte es ben Kaffee machen, und die Base erlaubte ibm nicht, fortaugeben an dem einzigen Tag, ba es ihr etwas belfen könne, wie sie jagte. Aber es that boch bem Wijeli sehr wohl, daß Otto es immer wieder einlud, und nur icon, baß er freundliche Worte zu ihm rebete, es borte beren fonst von niemand mehr. Roch einen Grund batte Bisoli, warum es gern zur Schule ging: es mufte jebesmal an bem sauberen Bartchen vom Schreiner Andres vorbei; ba schaute es so gern binein und bakte ba an ber nieberen Bede immer und immer wieder bie Gelegenheit ab, ben Schreiner Andres zu seben, benn es batte ibm ja noch etwas von der Mutter auszurichten, das batte es gar nicht Aber in das Haus hineinzugeben, dazu war vergessen. Wijeli zu schen, es kannte ben Mann auch zu wenig, um einen folden Schritt zu thun; auch batte es eine eigene Art von Scheu vor ihm, weil er so still war und es nur immer, wo es ihn noch getroffen, gang freundlich angesehen, aber fast nie etwas, ober nur so ein flüchtiges Wort zu ibm gesagt batte. Noch batte Wifeli nie ben Schreiner Andres erblicken können, wie oft es auch an der hecke stille stand und nach ihm ausschaute.

Mai und Juni waren vorbei, und die langen Sommertage waren gekommen, da es auf dem Felde immer mehr Arbeit giebt und alle Arbeit so heiß macht. Das merkte auch das Wiseli, wenn es vom Better hinausgerusen wurde und mit einem großen schweren Rechen mußte das Heu zussammendringen, oder mit der breiten, hölzernen Gabel wieder auseinanderwersen, daß es an der Sonne trockne. Oft mußte es so den ganzen Tag draußen helsen, und am Abend war es dann so müde, daß es seine Arme kaum

mehr bewegen konnte. Das batte es aber nicht geachtet, benn es bachte, bas muffe jo fein; aber wenn es bann etwa am Abend einen Augenblick still faß, bann rief ibm ber Chappi gleich zu: "Du wirft so gut Rechnungen zu machen haben, wie ich; bu meinst, bu mussest nichts thun, und in ber Schule kannst bu ja nie etwas." Das that bem Wifeli web, benn es batte gern recht fleißig alles gelernt und ware gern regelmäßig zur Schule gegangen, bamit es alles gut begreifen und erlernen könnte, wie viele andere, und es wufte recht wohl, daß es in manchem zurud war, benn es mußte so oft unterbrechen und batte bann gar keinen Zusammenbang, wußte auch gar nicht, was die Aufgaben für die Schule waren. Wenn es bann fo ohne Arbeit fam und dazu ungeschickt antwortete, und vieles gar nicht wußte, bann schämte es fich so febr und befonbers, wenn ber Lehrer ibm bann so vor allen Kindern sagte: "Das batte ich von bir nicht erwartet, Wiseli, bu warst immer am geschicktesten." Dann meinte es oft, es musse in ben Boben bineinfriechen vor Scham, und nachber weinte es auf dem ganzen Beimweg. Aber bem Cbappi burfte es nicht antworten, es wisse ja nicht, was machen, sonst schimpfte und lärmte er so lange, bis bie Base bereinkam und auf Chäppis Anklagen hin ihm auch noch seine Nachlässigietet vorwarf: bann zerbrückte Wiseli manchmal seine Thränen, und erst nachber auf seinem Rissen burfte es ihnen den Lauf lassen, und sie kamen dann auch recht beiß und schwer, benn es war ibm so, als batten ber liebe Gott und die Mutter es ganz vergessen und kein Mensch auf der Welt fümmere fich um es, und in seinem Rummer konnte es oft lange sein Trostlied nicht sagen; es tam aber zu keiner Rube und konnte nie einschlafen, bis es die Worte wieder recht zusammengefunden und sie mit Andacht hatte sagen können, wenn ihm auch, wie heute, die frohe Zuversicht nicht recht im Herzen war. So war das Wisels auch entsichlafen an einem schönen Juliabend, und am Morgen darauf stand es zaghaft unten am Tisch, als die Buben sich zur Schule rüsteten; es wagte nicht, zu fragen, ob es auch gehen dürfe, denn die Base schien keine Zeit zu einer Antwort übrig zu haben, und der Vetter war schon zur Thür hinsausgegangen.

Sett liefen die Buben davon; es schaute ihnen nach durch das offene Fenster, wo sie zwischen den hohen Wiesensblumen hinsprangen, und über ihren Köpfen die weißen Schmetterlinge in der Morgensonne umherstogen. Die Base hatte eine große Wäsche vorbereitet, mußte es wohl diese Woche am Waschtrog zubringen? Nichtig, sie ries schon nach ihm aus der Küche. Jetzt ries auch der Better-Götti seinen Namen; er stand am Brunnen und sah es am Fenster. "Mach, mach, Wiseli, es ist Zeit, die Buben sind ja weit voraus. Das Heu ist drinnen, mach, daß du in die Schule kommst!"

Das ließ sich Wiseli nicht zweimal sagen. Wie ein Blitz erfaßte es seinen Schulsack und schoß zur Thür hinaus.

"Sag dem Lehrer, es gebe jett eine Zeit lang keine Absenzen, er soll's nicht so genau nehmen, wir haben streng mit dem Heu zu thun gehabt." Wiseli sprang ganz glücklich davon; so mußte es nicht an dem Waschtrog stehen, es durfte die ganze Woche in die Schule. Wie war es so schön ringsum! Bon allen Bäumen pfiffen die Bögel, und das Gras duftete, und in der Sonne leuchteten die roten Margeritli und die gelben Glisserli. Wiseli konnte nicht

ftille stehen, es war keine Zeit bazu, aber es fühlte wohl, wie schön es war, und lief voller Freuden mittenburch.

An demselben Abend, als eben alle Kinder aus der dumpfen Schulstube in den sonnigen Abendschein hinausstürmen wollten, rief der Lehrer ernsthaften Angesichts in den Tumult hinein: "Wer hat die Woche?"

"Der Otto, ber Otto!" rief die ganze Schar und stürmte bavon.

"Dtto", sagte ber Lehrer in ernstem Ton, "gestern ift hier nicht aufgeräumt worden. Einmal will ich dir verzeihen; aber laß mich dies nicht zum zweitenmal ersahren, sonst müßte die Strase folgen."

Otto schaute einen Augenblick auf all' die Nußschalen und Papierfeten und Apfelschnite, die am Boden berumlagen und sollten aufgelesen sein; dann wandte er eilends ben Kopf weg und lief ebenfalls zur Thur binaus, benn ber Lehrer war auch schon durch seine Thur verschwunden. Draußen stand Otto auf bem sonnigen Blat still und schaute in den goldenen Abend binaus und bachte: "Jest könnte ich heimgeben, und dann kriegte ich die Rappe voll Kirschen, und dann könnte ich auch den Braunen ins Weld hinausreiten, wenn ber Knecht das Heu holt, und nun ioll ich brinnen auf dem Boden Bapierfeten zusammenlejen?" - und Otto wurde durch jeine Gedanken fo aufgeregt, daß er ganz grimmig vor sich bin sagte: "3ch wollte, es fame gerad' ber jüngste Tag, und bas Schulhaus und alles mit einander floge in taufend Studen in die Luft hinauf!" Es blieb aber ringsum still und ruhig und von bem alles beendenden Erdbeben waren feine Anzeichen ba. Da kehrte sich endlich Otto wieder der Schulthur zu mit einem furchtbaren Grimm auf seinem Gesicht, benn er

wukte ja, in den sauren Abfel mukte nun gebissen werden. oder morgen folgte die erniedrigende Strafe bes Geftsigens. bie wollte er nicht an sich kommen lassen. Er trat ein. aber beim ersten Schritt blieb er verwundert steben: völlig aufgeräumt lag die Schulftube vor ibm, fein Ketchen und fein Stäubchen nirgends mehr zu feben; die Kenfter ftanden offen und lieblich strömte die Abendluft in die geputte Stube binein. In bem Augenblick trat ber Lehrer aus seiner Stube und schaute vermundert um sich und auf ben ftarrenden Otto. Dann ging er zu diesem bin und sagte ermunternd: "Du barfft wirklich bein Wert anstaunen, bas batte ich bir nicht zugetraut. Du bist ein guter Schüler. aber im Aufräumen haft du beute alle übertroffen, mas sonst bei dir nicht der Kall war." Damit ging der Lebrer fort, und als fich Otto noch mit einem letten Blid überzeugt batte, daß er die Wirklichkeit vor fich fab, sprang er vor Freuden in zwei Sätzen die Treppe binunter und über ben Blat weg, stürmte die Halbe binauf, und erst als er ber Mutter bas munderbare Ereignis mitteilte, fing er an zu benken, wie es sich wohl so begeben batte.

"Aus Versehen wird wohl keiner für dich aufgeräumt haben", sagte die Mutter; "hast du etwa einen guten Freund, der sich so ebelmütig für dich aufopfert? Denk doch einsmal nach, wie es sein könnte."

"Ich weiß es", sagte Miezchen entschieden, das eifrig zugebört batte.

"Ja, wer benn", rief Otto, teils neugierig, teils ungläubig.

"Der Mauserhans", erklärte Miezchen mit voller Überzeugung, "weil du ihm einen Apfel gegeben hast vor ein paar Jahren."

"Ja, oder der Wilhelm Tell, weil ich ihm den seinigen nicht genommen habe vor ein paar Jahren. Das wäre wohl ebenso wahrscheinlich, du Wunder von einem Miez." Damit rannte Otto davon, denn jest war's die höchste Zeit, wollte er den Ritt ins Heu nicht verlieren.

Unterbessen sprang bas Wiseli mit vergnügtem Berzen ben Berg hinunter, vorbei an bes Schreiner Andres Bartden, und that noch ein paar Sprünge, bann machte es aber plötlich Rebrum und that die letten Sprünge wieder zurud, benn es hatte im Borbeilaufen so schöne. rote Nelken offen gesehen in dem Garten, die mußte es noch einmal anseben, wenn es schon ein wenig spät war; es bachte: "Den Buben tomme ich boch nach, die machen erft auf allen Wegen noch Rugelschieben." Die Nelken leuchteten in der Abendsonne so schön und dufteten über die niedere Bede berüber bem Wifeli zu, es konnte fast nicht mehr von ber Stelle fort, so wohl gefiel es ihm da. Da trat auf einmal ber Schreiner Andres aus seiner Thur beraus in das Gärtchen und kam gerade auf das Wiseli zu. Er bot ibm die Hand über die Hecke und sagte gang freundlich: "Willst du eine Relte, Wiseli?"

"Ja, gern", antwortete es, "und bann sollte ich Euch auch noch etwas ausrichten von ber Mutter."

"Bon der Mutter?" sagte der Schreiner Andres im höchsten Erstaunen und ließ die Nelken aus der Hand fallen, die er eben abgebrochen hatte. Wiseli sprang um die Hecke herum und las sie auf; dann sah es zu dem Manne auf, der ganz still dastand, und sagte: "Ja, noch zu allerletzt, als die Mutter sonst nichts mehr mochte, hat sie von dem schönen Saft getrunken, den Ihr in die Küche gestellt hattet, und er hat ihr wohlgethan, und dann hat sie mir aufge-

tragen, ich soll Euch sagen, sie banke Euch vielmal bafür und auch noch für alles Gute, und sie sagte noch: "Er hat es gut mit mir gemeint." Jett sah Wiseli, wie dem Schreiner Andres große Thränen über die Wangen hinunterliefen; er wollte etwas sagen, aber es kam nichts heraus. Dann drückte er dem Wiseli stark die Hand, kehrte sich um und ging ins Haus hinein.

Das Wijeli stand ganz verwundert da. Kein Mensch hatte um seine Mutter geweint, und es selbst hatte nur weinen dürsen, wenn es niemand sah, denn der Better wollte ja kein Geschrei, hatte er gesagt, und vor der Base durste es noch weniger weinen. Und nun war auf einmal jemand da, dem kamen die Thränen, weil es etwas von der Mutter gesagt hat. Dem Wiseli wurde es so zumut, als wäre der Schreiner Andres sein liebster Freund auf der Welt, und es saste eine große Liebe zu ihm. Jetzt rannte es mit seinen Nelken davon und war wie der Blitz am Buchenrain angelangt, und das war gut, denn eben sah es, wie die beiden Buben dem Haus zusiesen, und es durste um alles nicht nach ihnen daheim ankommen.

An diesem Abend betete Wiseli mit so frohem Herzen, daß es gar nicht begriff, wie es gestern so verzagt hatte sein können und gar keine Zuversicht und Freude gehabt hatte, sein Lied zu sagen. Der liebe Gott hatte es gewiß nicht vergessen, das wollte es nie mehr benken, heute hatte er ihm ja so viel Freude geschickt, und beim Einschlasen sah Wiseli noch das gute Gesicht des Schreiner Andres vor sich mit den Thränen drin.

Am folgenden Tage, es war den Mittwoch, erlebte Otto vollständig dieselbe überraschende Thatsache, wie am Tage vorher, denn er hatte sich nicht enthalten können, mit

ben anderen aus der Schulstube binauszurennen im erften Augenblick ber Befreiung und noch diesen und jenen Sprung zu thun. Als er bann mit gebrücktem Gemüte an feine Arbeit geben wollte und die Thur aufmachte — siebe, da war icon alles gethan und die Stube in bester Ordnung. Run fing aber die Sache an, seine Neugierde zu stacheln; auch batte er einen so lebendigen Dant im Bergen für ben unbefannten Wohlthäter, daß es ihn drängte, den auszusprechen. Am Donnerstag wollte er aufpassen, wie die Sache zugebe. Als nun die Schulftunden zu Ende waren und alles forteilte, ftand Otto einen Augenblick nachdenklich an seinem Plat, er wußte nicht recht, wo er am besten bem Boblthater aufvassen konnte. Aber mit einemmale faßte ibn eine Schar ruftiger Rerle, seine Rlaffengenoffen, an allen Eden an, und die Stimmen riefen burch einander: .. Komm beraus! Heraus mit dir! Wir machen Räuber, du bist der Anführer." Otto wehrte sich ein wenig. "Ich babe ja die Woche", rief er. "Ach was", scholl es zurück, "wegen einer Biertelftunde. Romm!" Otto ließ fich fortreißen, in der Stille verließ er sich schon ein wenig auf seinen un= bekannten Freund, ber ibn vor ber Strafe schüten würde; er fand es unbeschreiblich angenehm, eine solche Fürsorge im Rücken zu haben. Aus ber Biertelftunde murbe auch mehr als eine Stunde, und Otto mare verloren gewesen; er keuchte nach ber Schulstube, um sein Schickfal zu vernehmen und ftiek babei die Thur mit solchem Gevolter auf. baß der Lehrer augenblicklich aus seiner Stube ins Lehr= zimmer heraustrat. "Was hast du gewollt, Otto?" fragte ber Lehrer. "Nur noch einmal nachsehen", stotterte Otto, "ob auch sicher alles in Ordnung sei."

"Musterhaft", bemerkte ber Lehrer. "Dein Eifer ist

löblich, aber die Thüren halb einzuschlagen dabei ift nicht notwendig." Otto ging sehr wohlgemut von bannen. Am Freitag war er entschlossen, den Fleck nicht zu räumen, bis er im klaren war, denn da kam für ihn mur noch ber Samstagmorgen; da gab es freilich immer noch eine Haupträumerei. "Otto", rief ber Lebrer, als am Freitag die Glode vier Uhr schlug, "trag mir schnell bas Zettelchen zum herrn Pfarrer, er giebt bir Schriften gurudt: in fünf Minuten bift du wieder da zum Aufräumen." Das war Otto nicht gang recht, aber er mußte geben, auch konnte er ja gleich wieder da sein. In wenig Sprüngen war er im Bfarrbaus. Dem Herrn Bfarrer mukte noch jemand Bescheid geben; die Frau Pfarrerin rief Otto in den Garten hinaus, er mußte ihr berichten, wie es ber Mama gebe und dem Bapa und dem Miezchen und dem Onkel Mar und ben Berwandten in Deutschland, und bann tam ber herr Pfarrer, und Otto mufte erklären, wie er au ber Rommission gekommen war, und was der Lebrer sonst noch aufgetragen habe. Endlich batte bann Otto feine Baviere erhalten und pfeilschnell war er drüben, rif die Thur der Schulstube auf: — alles in Ordnung, alles still, kein menschliches Wesen zu seben.

"Nun habe ich mich die ganze Woche nicht ein einziges Mal nach den grausigen Fetzen bücken müssen", dachte Otto befriedigt; "aber wer hat das Schauerliche nur thun können, ohne daß er mußte." Das wollte er nun um jeden Preis wissen.

Am Samstag waren die Schulstunden um 11 Uhr zu Ende. Otto ließ alle Kinder hinausgehen, und wie nun die Schulstube leer war, da ging er vor die Thür hinaus, schloß sie zu und lehnte sich mit dem Rücken daran; so

mußte er boch gewiß seben, ob ba jemand bineingeben wolle, benn bamit wollte er lieber beginnen, als mit ber ichweren Arbeit. Er ftand und ftand - es fam niemand. Er borte die Uhr balb zwölf schlagen - es tam niemand. Auf den Nachmittag stand aber ein Ausslug bevor, es sollte früh Mittag gemacht werben beut', er jollte so schnell wie möglich nachbause. Er mußte also binein an bie Arbeit. es grauste ihm. Er machte die Thur auf — ba — Otto ftarrte noch mehr, als das erste Mal — wahrhaftig es war so, es war alles gethan, schöner als je. Dem Otto wurde es ganz eigentümlich zumut, es schwebte ibm etwas wie eine Geistergeschichte vor. Ganz leise, wie nie sonst. ichlich er zur Thur binaus. Gerabe in biefem Augenblick fam ebenso leise etwas aus des Lebrers Rüche berausgeschlichen, und auf einmal ftand bas Wiseli ganz nabe por ibm: beibe fubren ausammen vor Schrecken, und bas Wiseli murbe über und über rot, so, als batte es ber Otto auf einem Unrecht erwischt. Jest ging biesem ein Licht auf.

"Sicher hast du das für mich gemacht die ganze Woche lang, Wiseli", rief er aus; "das thut doch gewiß sonst kein Wensch, wenn er nicht muß."

"Es hat mich aber so gefreut, das zu thun, wie du gar nicht glaubst", gab Wiseli zur Antwort.

"Nein, nein, bas mußt bu nicht sagen, Wifeli; so etwas zu thun, kann keinen Menschen auf ber Welt freuen", sagte Otto überzeugt.

"Doch gewiß, gewiß", versicherte Wiseli, "ich habe bie ganze Zeit lang mich immer auf ben Abend gefreut, wenn ich das wieder thun durfte, und während ich aufräumte, habe ich mich erst recht immerzu gefreut, weil ich immer gedacht habe: jest kommt ber Otto und findet alles fertig und ist frob."

"Aber wie kam es bir benn in ben Sinn, baß bu bas für mich thun wolltest?" fragte Otto noch immer verwunsbert.

"Ich wußte schon, daß du es nicht gern thust, und ich habe schon immer gedacht, wenn ich nur auch einmal dem Otto etwas geben könnte, wie du mir den Schlitten, weißt noch? Aber ich hatte gar nie etwas."

"Das ist viel mehr wert, als einen Schlitten leihen, was du für mich jetzt gethan hast; das will ich dir auch nicht vergessen, Wiseli", und Otto gab ihm ganz gerührt die Hand. Wiselis Augen leuchteten vor Freude wie lange nicht mehr. Aber nun wollte Otto noch wissen, wie es denn wieder in die Stube hineingekommen sei, da er doch gewartet hatte, dis alle Kinder draußen waren.

"O ich bin gar nicht hinausgegangen", sagte Wiseli; "ich verbarg mich schnell hinter bem Kasten, ich bachte, bu gehest schon noch ein wenig hinaus wie jeden Tag vorber."

"Aber wie konntest bu immer hinaus, ohne baß ich bich sab?" wollte Otto noch wissen.

"Wenn du am Herumlaufen warst mit den anderen, konnte ich schon hinaus, ich horchte schon auf, und gestern und heute, wie ich nicht sicher war, ging ich durch des Lehrers Stube und fragte die Frau Lehrerin, ob sie etwas zu verrichten habe, sie giebt mir manchmal einen Auftrag auszurichten, und dann ging ich durch die Küche fort; gestern war ich gerad' hinter der Küchenthür, als du in die Schulftube hineinsprangst."

Jetzt wußte Otto bie ganze Geistergeschichte. Er bot bem Wifeli noch einmal bie Hand. "Danke, Wiseli", sagte

er herzlich; und bann sprang eins ba hinaus, bas andere bort hinaus, und beiben war es ganz wohl zumut.

## Kapitel VI.

## Das Alte und auch etwas Reues.

Der Sommer war vergangen und auch die schönen Herbsttage waren wohl zu Ende. Es wurde fühl und nebelig am Abend, und in den feuchten Wiesen fraßen die Rübe das letzte Gras ab, und hier und da flackerten auf den Wiesen kleine Feuer auf, denn die Hirtenbuben brieten Kartoffeln da und wärmten sich die Hände.

An einem solchen nebelgrauen Abend kam Otto aus ber Schule heimgerannt und erklärte seiner Mutter, er müsse nachsehen, was das Wiseli mache, denn seit den Herbstferien war es noch gar nie in die Schule gekommen, wohl acht Tage lang nicht. Otto steckte seine Besperäpfel zu sich und eilte fort. Am Buchenrain angekommen, sah er den Rudi vor der Hausthür am Boden sitzen und von einem Hausen Birnen, die neben ihm lagen, eine nach der andern zerbeißen.

- "Wo ist bas Wiseli?" fragte Otto.
- "Draußen", war die Antwort.
- "Wo braußen?"
- "Auf ber Wiese."
- "Auf welcher Wiese?"
- "Ich weiß nicht", und Rubi knackte weiter an seinen Birnen.

"Du stirbst einmal nicht am Gescheitsein", bemerkte Otto und ging aufs Geratewohl die große Wiese hin, die sich vom Haus dis gegen den Wald hinauszog. Zetzt entsbeckte er drei schwarze Punkte unter einem Birnbaum und ging darauf zu. Richtig, da bückte sich Wiseli, um die Virnen zusammenzulesen, dort saß der Chäppi rittlings auf seinem Birnenkratten, und zuhinterst lag der Hannes rücklings über den vollen Kork hin und schaukelte sich so darauf, daß der Korb jeden Augenblick umzustürzen drohte. Chäppi sah ihm zu und lachte bei jedem Rucke.

Als Wiseli den Otto herankommen sah, kam ein ganzer Sonnenschein auf sein Gesicht. "Guten Abend, Wiseli", rief er von weitem, "warum bist du so lange nicht in die Schule gekommen?" Wiseli streckte ganz erfreut dem Otto die Hand entgegen. "Wir haben so viel zu thun, darum durfte ich nicht kommen", sagte es; "sieh nur, wie viel Birnen es giebt! Ich muß vom Morgen bis zum Abend ausselen, soviel ich nur kann."

"Du haft ja ganz nasse Schube und Strümpse", bemerkte Otto; "bah, hier ist's nicht gemütlich, frierst du nicht, wenn du so naß bist?"

"Es schaubert mich nur manchmal ein wenig, sonst ist es mir eher heiß vom Auslesen." In diesem Augenblick gab der Hannes seinem Korb einen solchen Ruck, daß alles über einander auf den Boden hinrollte; der Hannes, der Korb und alle Birnen, die suhren nach allen Richtungen hin.

"Oh! Oh!" sagte Wiseli kläglich, "nun muß man bie alle wieder zusammenlesen."

"Und die auch", rief Chappi und lachte heraus, als die Birne, die er geworfen hatte, dem Wiscli an die Schläfe fuhr, daß es ganz bleich wurde und ihm vor

Schmerz das Wasser in die Augen kam. Kaum hatte Otto das gesehen, als er auf den Chäppi lossuhr, ihn samt seinem Kratten umwarf und ihn fest im Genick packte. "Hör auf, ich muß ersticken", gurgelte der Chäppi; jett lachte er nicht mehr. — "Ich will machen, daß du daran denkst, daß du es mit mir zu thun hast, wenn du so mit dem Wiseli verfährst", rief Otto zornglühend. "Hast du genug? Willst du daran denken?" — "Ja, ja, laß mur los!" dat Chäppi, mürbe gemacht. Nun ließ Otto los. "Jett hast du's gespürt", sagte er; "wenn du dem Wiseli noch einmal etwas zuleide thust, so packe ich dich so, daß du noch einen Schrecken hast davon, wenn du siedzig Jahr alt bist. Leb wohl, Wiseli." Damit kehrte sich Otto um und ging mit seinem Zorn nachhause.

Hier suchte er gleich seine Mutter auf und schüttete seine ganze Empörung vor ihr aus, daß das Wiseli eine solche Behandlung erdulden müsse. Er war auch ganz entschlossen, auf der Stelle zum Herrn Pfarrer zu gehen und den Vetter-Götti und seine ganze Familie anzuklagen, daß man ihm das Wiseli entreiße. Die Mutter hörte ruhig zu, die Otto sich ein wenig abgekühlt hatte, dann sagte sie:

"Sieh, lieber Junge, das würde gar nichts nüten, das Kind würde man dem Better-Götti nicht wegnehmen, nur ihn reizen, wenn er so etwas hörte. Er meint es selbst nicht böse mit dem Kinde, und es ist kein genügender Grund da, ihm Wiseli ganz wegzunehmen. Ich weiß wohl, daß das arme derselbe jetzt ein hartes Brot ist, ich habe das arme Kind auch gar nicht vergessen, ich schaue immer darnach aus, ob mir der liebe Gott nicht einen Weg aufthue, da dem Kinde in einer gründlichen Weise könnte geholsen

werben; die Sache liegt mir auch am Herzen, das kannst du glauben, Otto. Wenn du unterdessen das Wiseli schützen und den rohen Chäppi ein wenig zähmen kannst, ohne selbst babei roh zu werden, so bin ich ganz damit einverstanden."

Otto beruhigte sich am besten im Gedanken, daß die Mutter doch auch immersort nach einem anderen Wege für das Wiseli ausschaute. Er selber dachte alle möglichen Rettungswege aus, aber alle führten in die Luft hinauf und hatten keinen Boden, und er sah ein, daß das Wiseli da nicht drauf wandeln könnte, und als er dann zu Weihnachten seine Wünsche ausschreiben durste, da schrieb er ganz desparat mit ungeheuren Buchstaben, so als müßte man sie vom himmel herunter lesen können, auf sein Papier: "Ich wünsche, daß das Christkind das Wiseli befreie."

Nun war ber talte Januar wieber ba, und ber Schlittweg war so prächtig glatt und fest, daß die Kinder gar nicht genug bekommen konnten, die berrliche Babn zu benuten. Es tam auch eben eine belle Mondnacht nach ber anderen, und Otto hatte auf einmal ben Ginfall, am allericonften munte bas Schlittenfabren im Monbicein fein. bie ganze Gesellschaft sollte sich am Abend um sieben Ubr ausammenfinden und die Mondscheinfahrten ausführen, benn es war der Tag des Vollmonds, da mußte es prächtig Mit Jubel wurde ber Borschlag angenommen merben. und die Schlittbabngenossen trennten sich gegen fünf Ubr. wie gewöhnlich, ba bie Nacht einbrach, um sich um sieben Uhr wieber ausammenzufinden. Weniger Anklang fand ber Borschlag bei Ottos Mutter, als er ihr mitgeteilt wurde, und fie murbe gar nicht von ber Begeisterung bingeriffen, mit welcher die Kinder beide auf einmal und in den lautesten Tönen ihr bas Wundervolle biefer Unternehmung schilderten. Sie stellte ihnen die Ralte des spaten Abends por, bie Unficherbeit ber Kabrten bei bem ungewissen Licht und alle Gefabren, bie besonders bas Miegden bedroben konnten. Aber bie Einwendungen entflammten immer mehr ben brennenben Wunsch, und Miezchen flebte, als binge seine einzige Lebensfreude an biefer Schlittenfahrt; Otto versprach auch boch und teuer, er würde bem Miezchen nichts geschehen lassen. sondern immer in seiner nächsten Rabe bleiben. willigte die Mutter ein. Mit großem Jubel und wohlvervackt zogen die Kinder ein vaar Stunden nachber in die belle Nacht binaus. Es ging alles ganz nach Wunsch. Die Schlittbahn war unvergleichlich, und das Geheimnisvolle ber bunkeln Stellen, wo ber Mondichein nicht binfiel, erbobte ben Reig ber Unternehmung. Gine Menge Kinder batte sich eingefunden, alle waren in der fröhlichsten Stimmung. Otto ließ sie alle vorausfahren, bann tam er, und zulest mußte das Miezden kommen, damit ihm keiner in den Rücken fahren konnte; so hatte es Otto eingerichtet, er konnte babei auch immer von Zeit zu Zeit mit einem schnellen Blick gewahren, ob Miezden richtig nachkomme. Als nun alles so herrlich vonstatten ging, fiel einem ber Buben ein. nun müßte einmal ber ganze Zug "anhängen", nämlich ein Schlitten an ben andern gebunden werben und fo berunterfahren, das mußte im Mondenschein ein gang befonderes Jurstück abgeben. Unter großem Lärm und allgemeiner Zustimmung ging man gleich ans Werk. Miezchen fand Otto die Fahrt boch ein wenig gefährlich. benn manchmal gab es babei einen großartigen Umsturz sämtlicher Schlitten und Menschen barauf; bas konnte er für das kleine Wesen nicht ristieren. Er lieft seinen Schlitten zulett anbinden, ber Miezchens aber wurde freigelassen. So

fuhr es, wie immer, hinter bem Bruber her, nur konnte er jetzt nicht, wie sonst, seinen Schlitten langsamer fahren lassen, wenn Miezchen zurückblieb, benn er war in ber Gewalt bes Zuges. Jetzt ging es los, und herrlich und ohne Anstand gleitete die lange, lange Kette die glatte Bahn hinunter.

Mit einemmal hörte Otto ein ganz furchtbares Geschrei, und er kannte die Stimme wohl, die es ausstieß, es war Miezchens Stimme. Was war da geschehen? Otto hatte keine Wahl, er mußte die Lustpartie zu Ende machen, wie groß auch sein Schrecken war. Aber kaum unten angelangt, riß er sein Schlittenseil los und rannte den Berg hinan; alle anderen hinter ihm drein, denn fast alle hatten das Geschrei vernommen und wollten auch sehen, was los war. An der halben Höhe des Berges stand das Miezchen neben seinem Schlitten und schrie aus allen seinen Kräften und weinte ganze Bäche dazu. Atemlos stürzte Otto nun herzu und rief: "Was hast du?"

- "Er hat mich er hat mich er hat mich", schluchzte Miezchen und kam nicht weiter vor innerem Aufruhr.
- "Bas hat er? Wer benn? Wo? Wer?" stürzte Otto beraus.
- "Der Mann bort, ber Mann, er hat mich er hat mich totschlagen wollen und hat mir — und hat mir furchtbare Worte nachgerusen."
- So viel kam endlich heraus unter immer neuem Ge-
- "So sei doch nur still jett, hör Miezchen, thu doch nicht so, er hat dich ja doch nicht totgeschlagen; hat er dich denn wirklich geschlagen?" fragte Otto ganz zahm und teilnehmend, denn er hatte Angst.

"Nein", schluchzte Miczchen, neuerdings überwältigt; "aber er wollte, mit einem Stecken, — so hat er ihn aufgestreckt und hat gesagt: "Wart du!" Und ganz furchtbare Worte hat er mir nachgerusen."

"So hat er dir eigentlich gar nichts gethan", sagte Otto und atmete beruhigt auf.

"Aber er hat ja — er hat ja — und ihr war't alle schon weit fort, und ich war ganz allein", — und vor Mitleid und nachwirkendem Schrecken brach Miezchen noch einmal in lautes Weinen aus.

"Bicht! Bicht!" beschwichtigte Otto; "sei doch still jetzt, ich gehe nun nicht mehr weg von dir, und der Mann kommt nicht mehr, und wenn du nun gleich ganz still sein willst, so geb' ich dir den roten Zuckerhahn vom Christbaum, weißt du?"

Das wirkte. Mit einemmal trocknete Miezchen seine Thränen weg und gab keinen Laut mehr von sich, denn den großen, roten Zuckerhahn vom Christbaum zu erlangen, war Miezchens allergrößter Wunsch gewesen, er war aber bei der Teilung auf Ottos Teil gefallen, und Miezchen hatte den Berlust nie verschmerzen können. Wie nun alles im Geleise war und die Kinder den Berg hinanstiegen, wurde verhandelt, was es denn für ein Mann könne gewesen sein, der das Miezchen habe totschlagen wollen.

"Ach was, totschlagen", rief Otto bazwischen; "ich habe schon lange gemerkt, was es war, wir haben ja im Heruntersahren ben großen Mann mit bem biden Stock auch angetroffen, er mußte unseren Schlitten ausweichen in ben Schnee hinein, bas machte ihn böse, und wie er bann hintennach bas Miezi allein antras, hat er es ein wenig ersschreckt und seinen Zorn an ihm ausgelassen."

Diese Erklärung fand allgemeine Austimmung, das war ja so natürlich, daß jedes meinte, es sei ibm selber so in ben Sinn gekommen: so ward auch die Sache gleich völlig vergessen und luftig brauf los geschlittet. Endlich aber mußte auch dies Bergnügen ein Ende nehmen, benn es hatte längst acht Uhr geschlagen, die Zeit, da aufgebrochen werben follte. 3m Beimweg schärfte ber Otto bem Miezchen ein, zuhause nichts zu erzählen von dem Borfall, sonst könnte bie Mutter Angst bekommen, und bann burften sie gar nie mehr im Mondschein schlitten geben; ben Buckerbabn muffe es gleich baben, aber noch baraufbin veriprechen, nichts zu erzählen. Miezchen versprach boch und teuer, fein Wort sagen zu wollen; die Spuren seiner Thränen waren auch längst vergangen und konnten nichts mebr verraten.

Längst schon schliefen Otto und Miezchen auf ihren Kissen, und der rote Zuckerhahn spazierte durch Miezchens Träume und erfüllte sein Herz mit einer so großen Freude, daß es jauchzte im Schlaf. Da klopste es unten an die Hausthüre mit solcher Gewalt, daß der Oberst und seine Frau vom Tisch aufsuhren, an dem sie eben in Gemütlichkeit gesessen und sich über ihre Kinder unterhalten hatten, und die Atte Trine in strasendem Tone oben zum Fenster hinausries: "Was ist das für eine Manier!"

"Es ist ein großes Unglück begegnet", tönte es von unten herauf; "ber Herr Oberst soll boch herunterkommen, sie haben ben Schreiner Andres tot gefunden."

Damit lief der Bote wieder davon. Der Oberst und seine Frau hatten genug gehört, denn auch sie hatten sich dem offenen Fenster genähert. Augenblicklich warf der Oberst seinen Mantel um und eilte dem Hause des Schreiners

zu. Als er in die Stube hineintrat, fand er schon eine Menge Leute da; man hatte den Friedensrichter und Gemeindammann geholt, und eine Schar Neugieriger und Teilsnehmender war mit ihnen einzedrungen. Andres lag am Boden im Blute und gab kein Lebenszeichen von sich; der Oberst näherte sich.

"Ift benn jemand nach bem Doktor gelaufen?" fragte er, "hier muß vor allem ber Doktor her."

Es war niemand bahingegangen; ba sei ja boch nichts mehr zu machen, meinten die Leute.

"Lauf, was bu tannft, jum Dottor", befahl ber Oberft einem Burschen, ber ba stand; "sag ibm, ich laff' ibn bitten, er foll auf ber Stelle tommen." Dann half er felbst ben Andres vom Boben aufheben und in die Kammer binein auf sein Bett legen. Erst jest trat ber Oberft an bie schwatenden Leute beran, um zu hören, wie der Borfall sich maetragen batte, ob jemand etwas Näheres wisse. Müllerssohn trat vor und erzählte, er fei vor einer halben Stunde ba vorbeigekommen, und ba er noch Licht geseben in bes Schreiners Stube, habe er im Borbeiweg schnell fragen wollen, ob feine Aussteuersachen auch zur Zeit fertig werden. Er babe bie Thur ber Stube offen gefunden, ben Andres tot im Blut liegen am Boben, und neben ibm fei ber Matten-Joggi gestanden und babe ibm lachend ein Golbe stück entgegengestreckt, wie er hereingetreten fei. Er habe bann nach Leuten gerufen, bag ber Gemeindammann auf ben Plat fomme, und wer sonst noch babin gebore.

Der Matten-Joggi, ber so hieß, weil er unten in ber Matte wohnte, war ein völlig thörichter Mensch, ber bamit ernährt wurde, daß ihm die Bauern in den geringen Gesschäften etwa mithelfen ließen, wie Steine und Sand

herumtragen, Obst aussesen, ober im Winter Holzbündelchen machen. Daß er boshafte Thaten ausgeübt hätte, hatte man bis jetzt nicht gehört. Der Müllerssohn hatte ihm gesagt, er solle dableiben, bis auch der Präsident noch da sein werde. So stand Joggi noch immer in einer Ecke, hielt seine Faust sest zugeklemmt und lachte halblaut. Jetzt trat der Doktor in die Stube, und hinter ihm her auch noch der Präsident. Der Gemeindevorstand stellte sich nun mitten in die Stube und beratschlagte. Der Doktor ging direkt in die Kammer hinein, und der Oberst solgte ihm nach. Der Doktor untersuchte genau den unbeweglichen Körver.

"Da haben wir's", rief er auf einmal aus; "hier auf ben Hinterkopf ist Andres geschlagen worden, da ist eine große Wunde."

"Aber er ist boch nicht tot, Doktor, was sagst bu?"
"Nein, nein, er atmet ganz leise, aber er ist bös

Nun wollte der Doktor allerlei haben, Wasser und Schwämme und Weißzeug und noch vieles, und die Leute braußen liesen alle durch einander und suchten und rissen alles von der Wand und aus dem Küchenkasten und brachten Hausen von Sachen in die Kammer hinein, aber nichts von dem, das der Doktor brauchte.

"Da muß eine Frau her, die Berstand hat und weiß, was ein Kranker ist", rief der Doktor ungeduldig. Alleschrieen durch einander; aber wenn einer eine wußte, so rief ein anderer: "Die kann nicht kommen."

"Lauf einer auf die Halbe", befahl der Oberst, "meine Frau soll mir die Trine herunterschicken!" Es lief einer davon.

"Deine Frau wird aber nicht banken", sagte ber Doktor, "benn ich lasse die Pflegerin drei bis vier Tage und Nächte nicht von dem Bett wea."

"Sei nur unbesorgt", entgegnete ber Oberst, "für ben Andres gäbe meine Frau alles her, nicht nur die alte Trine."

Keuchend und beladen kam die Trine an, viel schneller, als man hätte hoffen können, denn sie stand schon lange ganz parat mit einem großen Korb am Arm, und die Frau Oberst stand neben ihr und lauschte, ob einer gelausen komme; denn sie hatte nicht annehmen können, daß der Andres wirklich tot sei, und hatte alles ausgedacht, was man brauchen könnte, um ihm wieder auszuhelsen. So hatte sie Schwamm und Verbandzeug und Wein und Öl und warme Flanelle in einen Korb gepackt, und Trine hatte nur zu rennen, wie der Bote kam. Der Doktor war sehr zusrieden.

"Alles fort jett, gute Nacht, Oberst, und mach, daß die ganze Bande zum Haus hinaustommt!" rief er und schloß die Thür zu, nachdem der Oberst hinausgetreten war. Der Gemeinderat war noch am Beratschlagen; da aber der Oberst erklärte, nun müsse gleich alles zum Haus hinaus, so saßten die Männer den Beschluß, für einmal müsse der Joggi eingesperrt werden, dann wollte man weiter schreiten. Es mußten also zwei Mann den Joggi in die Mitte nehmen, daß er nicht fortspringen könne, und ihn so nach dem Armenhaus bringen und in eine Kammer einsperren. Der Joggi ging aber ganz willig davon und Lachte, und von Zeit zu Zeit guckte er vergnügt in seine Kaust hinein. — Gleich am andern Morgen eilte die Frau Oberst nach dem Häuschen des Andres hinunter. Trine

kam leise aus der Kammer heraus und brachte die frohe Nachricht: Andres sei gegen Morgen schon ein wenig zum Bewußtsein gekommen; schon sei auch der Doktor dagewesen und habe den Kranken über Erwarten gut getroffen; ihr aber habe er recht eingeschärft, daß sie keinen Menschen in die Kammer hineinlasse; Andres dürfe auch noch kein Wort reden, wenn er auch wollte, nicht; nur der Doktor und die Wärterin sollen vor seine Augen kommen, erklärte die Trine in großem Amtseiser. Damit war die Frau Oberst ganz einverstanden, und höchst erfreut kehrte sie mit ihren Nachsrichten nachhause zurück.

So vergingen acht Tage. Jeben Morgen ging bie Oberstin nach bem Sause bes Kranken, um genau Bericht zu bekommen und zu hören, ob etwas mangele, das bann schnell berbeigeschafft werben mußte. Otto und Miezden mußten jeden Tag aufs neue befänftigt werden, daß fie ihren franken Freund noch nicht besuchen durften, aber da war immer noch keine Erlaubnis vom Doktor. Trine war noch durchaus unentbehrlich, wurde auch täglich vom Doktor gelobt für ihre forgfältige Bflege. Nach Berfluk ber acht Tage schlug ber Dottor seinem Freunde, bem Oberft, vor, nun einmal ben Kranken zu besuchen, zu ber Reit, ba er selbst bort sein wurde, benn jest war ber Augenblick gekommen, ba Andres wieder reden durfte. und ber Doktor wollte ibn in Gegenwart bes Obersten barüber befragen, was er selbst von dem unglücklichen Vorfall wisse. Andres batte große Freude, dem Herrn Oberst die Hand zu brücken, er hatte ja schon lange bemerkt, woher ihm alles Gute und alle Sorgfalt für sein Wieberauftommen Dann besann er sich, so gut er konnte, um bie Fragen ber beiben Herren zu beantworten. Er wußte aber nur Folgendes zu sagen: Er hatte seine Summe beisammen, bie er jährlich dem Herrn Oberst zur Verwahrung brachte; diese wollte er noch einmal überzählen, um seiner Sache sicher zu sein. Er hatte am spätern Abend sich hingesett, den Rücken gegen die Fenster und die Thüre gesehrt. Witten im Zählen hörte er jemand hereinsommen; eh' er aber aufgeschaut hatte, siel ein surchtbarer Schlag auf seinen Kopf; von da an wußte er nichts mehr. — Also hatte Andres eine Summe Geldes auf dem Tisch gehabt; davon war aber gar nichts mehr gesehen worden, als das einzige Stück in Joggis Hand. Wo könnte denn das andere Geld hingekommen sein, wenn wirklich Joggi der Übelthäter war? Als Andres vernahm, wie der Joggi gesunden worden und nun eingesperrt sei, wurde er ganz unruhig.

"Sie sollen ihn boch gehen lassen, ben armen Joggi", sagte er; "ber thut ja keinem Kinde etwas zuleide, ber hat mich nicht geschlagen."

Andres hatte aber auch auf keinen andern Menschen. ben leisesten Berdacht. Er habe keine Feinde, sagte er, und kenne keinen Menschen, der ihm so etwas hatte anthum wollen.

"Es kann auch ein Frember gewesen sein", bemerkteber Doktor, indem er die niedrigen Fenster ansah; "wenn Ihr da beim hellen Licht einen Hausen Geld auf dem Tische liegen habt und zählt, so kann das von außen jeder sehen und Lust zum Teilen bekommen."

"Es muß sein", sagte ber Andres gelassen, "ich habe nie an so etwas gedacht, es war immer alles offen."

"Es ist gut, daß Ihr noch etwas im Trocknen habt, Andres", bemerkte der Oberst. "Laßt's Such nicht zu Herzen gehen; das Beste ist, daß Ihr wieder gesund werdet." "Gewiß, Herr Oberst", erwiderte Andres, ihm die Hand schüttelnd, die er zum Abschied hinhielt, "ich habe nur zu danken; der liebe Gott hat mir ja sonst schon viel mehr gegeben, als ich brauche."

Die Herren verließen den friedlichen Andres, und vor der Thüre sagte der Doktor: "Dem ist es wohler, als dem andern, der ihn zusammenschlagen wollte."

Vom Joggi wurde eine traurige Geschichte umbergeboten. Die alle Buben in ber Schule beschäftigte und in große Teilnahme versette; auch Otto brachte sie nachbause und mußte sie jeden Tag ein paarmal wiederholen. benn jebesmal, wenn er baran bachte, machte fie ibm aufs neue einen großen Eindruck. Als man den Joggi an dem Abend lachend ins Armenhans gebracht hatte, ba war er aufgeforbert worben, jein Golbstüd abzugeben an einen seiner Führer, ben Sohn bes Friedensrichters. Joggi aber klemmte seine Kaust noch besser zusammen und wollte nichts bergeben. Aber bie beiben waren stärker, als er; sie riffen ihm mit Gewalt die Fauft auf, und ber Friedensrichtersfobn, ber manchen Krat von bem Joggi erhalten hatte während der Arbeit, sagte, als er das Goldstück endlich in Händen hatte: "So, jest wart nur, Joggi, bu wirst schon beinen Lobn bekommen. Warte nur, bis fie kommen, fie werben bir's bann icon zeigen."

Da hatte der Joggi angefangen furchtbar zu schreien und zu jammern, denn er glaubte, er werde geföpft, und seither aß er nicht und trank nicht und stöhnte und jammerte fortwährend, denn die Furcht und Angst vor dem Köpfen verfolgte ihn beständig. Schon zweimal waren der Präsident und der Gemeindammann bei ihm gewesen und hatten ihm gesagt, er soll nur alles sagen, was er gethan habe, er werbe nicht geköpft. Er wußte nichts zu sagen, als er habe beim Andres ins Fenster geschaut, und der sei am Boden gelegen; er sei zu ihm hineingegangen und habe ihn ein wenig gestoßen, da sei er tot gewesen. Da habe er etwas glänzen gesehen in einer Ecke und habe es geholt, und dann sei der Müllerssohn gekommen und dann noch viele. Hatte der Joggi so viel gesagt, so sing er wieder zu sichnen an und hörte nicht mehr auf.

## Kapitel VII.

Wie es dem Aranten und noch jemandem beffer geht.

Seit bem Tage, da der Oberst den Andres besucht hatte, blieb seine Frau auch nicht mehr draußen in der Stude, wenn sie kam, um nach dem Kranken zu sehen. Täglich ging sie nun zu ihm hinein, setzte sich eine Weile lang an sein Bett hin zu einer gemütlichen kleinen Unterhaltung und freute sich jedesmal über die Fortschritte der Genesung. Zweimal schon waren auch Otto und Miezchen dagewesen und hatten ihrem Freunde allerlei Stärkungen zugetragen, und Andres sagte ganz gerührt zu der Trine, wenn selbst ein König krank wäre, man könnte ihm nicht mehr Teilnahme zeigen. Der Doktor war sehr zufrieden mit dem Verlause der Sache, und als er eben einmal beim Herauskommen auf den hereintretenden Oberst traf, sagte er zu ihm:

"Es geht vortrefflich. Deine Frau kann nun ihre Trine wieder heimnehmen, die hat gute Dienste geleistet. Nur sollte für eine kleine Zeit noch jemand da sein, oder etwa herkommen; der arme verlassene Kerl muß doch essen und hat ja keine Frau und kein Kind und gar nichts, vielleicht weiß beine Frau Rat."

Der Oberst richtete seinen Auftrag aus, und am folgenben Morgen setzte seine Frau bei ihrem Besuch sich zurecht am Bette bes Andres und sagte:

"Jest muß ich etwas mit Euch reben, Andres; ist es Euch recht?"

"Gewiß, gewiß, mehr als recht", erwiderte er und ftützte seinen Kopf auf den Ellbogen, um recht zuhören zu können.

"Ich will nun die Trine wieder heimkommen lassen, weil es so geht", fing die Oberstin an.

"Ach, Frau Oberst, glauben Sie mir", siel ber Andres ein, "ich wollte sie jeden Tag heimschicken; ich weiß ja wohl, wie sie Ihnen mangeln mußte."

"Ich hätte sie nicht hereingelassen, wenn sie Euch gefolgt hätte, "suhr die Frau Oberst fort; "aber jett ist es anders, da der Doktor sie entläßt. Er sagt aber, was ich auch längst dachte, jemand solltet Ihr haben, wenigstens noch für ein paar Wochen, der Euch das Essen bereitet oder doch bei mir holt, und für allerlei kleine Hilfsleistungen. Ich habe nun gedacht, Andres, wenn Ihr für diese Zeit das Wiseli zu Euch nehmen würdet."

Raum hatte ber Andres ben Namen aussprechen gehört, als er von seinem Ellbogen auf und in die Höhe schof.

" Nein, nein, Frau Oberft, nein, sicher nicht", rief er und wurde gang rot vor Anstrengung; "so etwas können

Sie nicht benken. Ich sollte hier brinnen im Bett liegen, und braußen in der Küche sollte das schwache Kindlein für mich arbeiten! Ach um 's Himmels willen, wie durfte ich noch an seine Mutter unter dem Boden benken, wie würde sie mich ansehen, wenn sie so etwas wüßte. Nein, nein, Frau Oberst, meiner Lebtag nicht, lieber nicht essen, lieber nicht mehr aufkommen, als so etwas thun."

Die Oberstin hatte ihn ganz ruhig fertig reben lassen; jetzt, da er sich auf sein Kissen zurücklegte, sagte sie berubigend:

"Es ist nicht so schlimm, was ich ausgedacht habe, Andres; denkt jett nur ruhig ein wenig nach. Ihr wißt ja, wo das Wiseli versorgt ist. Meint Ihr, es habe dort nichts zu thun, oder nur besonders leichte Arbeit. Recht tüchtig muß es dran und besommt so wenig freundliche Worte dazu. Würdet Ihr ihm etwa auch keine geben? Wist Ihr, was Wiselis Mutter thun würde, wenn sie jett neben uns stände. Mit Thränen würde sie Euch danken, würdet Ihr das Kind jett in Euer Haus nehmen, wo es gute Tage hätte, das weiß ich schon, und Ihr solltet sehen, wie gern es die kleinen Dienstleistungen für Euch thäte."

Jetzt mußte dem Andres auf einmal alles anders vorkommen. Er wischte sich die Augen; dann sagte er kleinlaut:

"Ach, ach! Wie könnte ich aber zu bem Kinde komsmen? Sie geben es gewiß nicht weg, und dann müßte man ja doch auch noch wissen, ob es wollte."

"Es ist jest schon gut, kummert Euch nicht weiter, Ansbres", sagte die Frau Oberst fröhlich und stand von ihrem Sessel auf; "ich will nun selbst sehen, wie's geht, denn mir liegt die Sache nach allen Seiten hin am Herzen."

Damit nahm sie Abschied von Andres; als sie aber schon unter der Thür war, rief er ihr noch einmal ängstlich nach:

"Aber nur, wenn es will, das Wiseli, nur, wenn es will; bitte, Frau Oberst!"

Sie versprach noch einmal, das Kind sollte nur freiwillig erscheinen, oder dann gar nicht, und verließ das Haus. Sie ging aber nicht den Berg hinan, sondern hinunter, dem Buchenrain zu, denn sie wollte sogleich versuchen, das Wisseli dahindringen zu können, wo sie es so gern haben wollte.

Am Buchenrain angekommen, traf bie Frau Oberst gerade mit bem Better-Götti zusammen, wie er ins haus bineintreten wollte. Er begrüfte sie, ein wenig erstaunt über ben Besuch, und fie teilte ihm gleich beim Gintreten in die Stube mit, warum sie gefommen sei, und wie sebr fie hoffe, keinen Abschlag zu bekommen, benn es liege ibr viel baran, daß bas Wiseli bie Pflege zu Ende führen könne, mas es schon zu thun imstande sei. Da die Base in ber Küche bie Unterhaltung borte, tam fie auch berein und war noch erstaunter als ihr Mann, ben Besuch vor-Er erklärte ibr. warum die Frau Oberst gekommen sei, und sie meinte gleich, bas sei schon nichts, von bem Kinde werbe niemand eine besondere Hilfe erwarten. Da fagte aber ber Mann, was recht fei, muffe man gelten lassen, das Wiseli könne helfen, wo es sei, es sei anstellig bei allen Geschäften, er würde bas Kind nicht einmal gern fort lassen, es sei folgsam und gelehrig. Go für vierzehn Tage wollte er nichts bawiber haben, daß es den Andres. ein wenig abwarte; bis dabin werbe er wohl wieder auf fein, daß es beim könne, benn länger könnte es bann nicht

fort sein, dann kommen schon so allerhand Geschäfte, die ihm zukommen, denn da musse man schon für den Frühling rüsten.

"Ja, ja", setzte jetzt die Frau ein, "es kommt mir nicht in den Sinn, immer wieder vorn mit ihm anzusangen, jetzt habe ich ihm alles mit Mühe gezeigt, das kann es nun anwenden, der Andres soll nur selber eins anziehen, wenn er eins braucht."

"Ja, wegen vierzehn Tagen", sagte ber Mann beschwichtigend, "da wollen wir auch nichts sagen, man muß einander etwas zu Gefallen thun."

"Ich danke Euch für den Dienst", sagte nun die Frau Oberst, indem sie ausstand; "der Andres wird Euch gewiß auch recht dankbar sein. Kann ich das Wiseli gleich mit mir nehmen?"

Die Base murrte etwas, es werde nicht so start pressieren; aber der Mann fand es am besten so; je schneller es gehe, je früher sei es wieder da, meinte er, denn er stellte durchaus auf vierzehn Tage ab. Wiseli wurde herbeigerusen, und der Better-Götti sagte ihm, es solle schnell sein Bündelchen Kleider zusammenmachen, weiter nichts. Wiseli gehorchte sogleich, fragen durste es nicht, warum. Seit es sein Bündelchen in das Haus gedracht hatte, war nun gerade ein Jahr verstossen; es war nichts Neues hinzugetommen, als sein schwarzes Röcklein, das hatte es an, es war aber nim sertig getragen und hing wie ein Fetzhen an dem Kinde herab, und Wiseli schaute ein wenig scheu die Frau Oberst an, als es nun mit seinem leichten Bündelchen dastand. Sie verstand den nüchternen Blick und sagte:

"Romm nur, Bifeli, wir geben nicht weit, es geht icon fo."

Dann nahm sie schnell Abschied von den Leuten, und als Wiseli dem Better-Götti die Hand gab, sagte er:

"Du fommst bald wieder heim, es ist nicht jum Ab- schiednehmen."

Jest trippelte das Wiseli schweigend und sehr verwunbert in seinem Herzen hinter der Frau Oberst her, die rasch über den beschneiten Feldweg hinschritt, so als befürchtete sie, man könnte sie samt dem Wiseli wieder zurückholen. Als aber der Buchenrain gar nicht mehr zu sehen war, da kehrte sie sich um und stand still.

"Biseli", sagte sie freundlich, "tennst du den Schreiner Andres?"

"Ja freilich", antwortete Wiseli, und ein Lichtstrahl schoß aus des Kindes Augen, als es den Namen hörte. Die Frau Oberst war ein wenig erstaunt.

"Er ist frank", suhr sie fort; "willst du ihn ein wenig verpflegen und für ihn thun, was nötig ist und etwa vierzehn Tage bei ihm bleiben?"

Mehr als Wiselis schnelle und kurze Antwort: "Ja, gern!" sagte der Frau Oberst sein Gesicht, das ganz von einer hohen Freudenröte übergossen wurde. Die Oberstin sah das gern; doch mußte sie sich verwundern, daß Wisels eine so besondere Freude zeigte, denn sie wußte nichts von seinem Erlebnis mit dem Andres, aber das Wisels hatte es nie vergessen. Sie gingen nun wieder weiter. Aber nach einer Weile sügte die Frau Oberst noch bei:

"Du mußt es bann bem Schreiner Andres sagen, daß bu so gern zu ihm gekommen bist, Wiseli, er glaubt es sonst nicht; vergiß es nicht."

"Nein, nein", versicherte das Kind, "ich denke schon daran."

Nun waren sie bei bem Hause angekommen. Bier fand bie Frau Oberst für aut, bas Wiseli seinen Weg allein machen zu lassen; benn nach allem, was sie bemerkt hatte. mußte es ibm nicht schwer werben, ibn zu finden. verabschiedete bas Rind an ber Ede und sagte ibm. am Morgen werbe sie wieder berunterkommen und seben, wie es ihm gebe in bem neuen haushalt, und wenn ber Schreiner Andres etwas brauche, bas nicht ba fei, so solle es zu ihr kommen. Wiseli schritt nun getroft burch bas Gartchen und machte die Hausthur auf; es wußte, daß der Andres brinnen in der Rammer liege hinter der Stube. So trat es leise in die Stube ein; da war niemand brin, aber es war schön aufgeräumt noch von der alten Trine ber. Es schaute alles gut an, wie es sein muffe. Un ber Wand binten in ber Stube stand schön geordnet und zu einem rechten Bett aufgerüftet bas große bolgerne Lager, bas man die Rutsche nennt; ber Vorhang war fast zugezogen barüber weg, aber Wiseli tonnte boch seben, wie schon und fauber es aussab, und es wunderte sich, wer da ichlafe. Jett klopfte es leise an die Kammerthur, und auf ben Ruf bes Andres trat es ein und blieb ein wenig scheu an ber Thur steben. Unbres richtete sich auf in seinem Bett. au feben, wer ba sei.

"Ach, ach", sagte er, halb erfreut und halb erschrocken, "bist du es, Wiseli? Komm, gieb mir die Hand." Wiseli gehorchte.

"Bist du auch nicht ungern zu mir gekommen?"

"Nein, nein", antwortete Biseli zuversichtlich. Aber Schreiner Andres war noch nicht beruhigt.

"Ich meine nur, Wiseli", suhr er wieder fort, "du wärest vielleicht lieber nicht gekommen, aber die Frau Oberst ist so gut, und du hast ihr vielleicht einen Gefallen thun wollen."

"Nein, nein", versicherte Wiseli noch einmal, "sie hat gar nicht gesagt, daß es ihr ein Gefallen sei; sie hat mich gefragt, ob ich gehen wolle, und ich wäre auf der ganzen Belt nirgends so gern hingegangen, wie zu Euch."

Diese Worte mußten ben Andres ganz beruhigt haben; er fragte nichts mehr; er legte seinen Kopf auf sein Kissen zurück und schaute stumm das Wiseli an, dann mußte er sich auf einmal umkehren und ein Mal über das andere seine Augen wischen.

"Was muß ich jetzt thun?" fragte Wiseli, als er sich immer noch nicht umkehrte. Jetzt wandte er sich und sagte mit dem freundlichsten Tone:

"Ich weiß es gewiß nicht; Wiseli, thu bu nur, was du willst, wenn du nur ein wenig bei mir bleiben willst."

Wiseli wußte gar nicht, wie ihm geschah. Seit es seine Mutter zum letztenmal gehört, hatte niemand mehr so zu ihm geredet; es war gerade, als spüre es die Liebe seiner Mutter wieder in Andres' Worten und Weise. Es mußte mit beiden Händen seine Hand nehmen, so wie es oft die Mutter gesaßt hatte, und so stand es eine Weile an dem Bett, und es war ihm so wohl, daß es gar nichts sagen konnte, aber es dachte: "Jetzt weiß es die Mutter auch und hat eine Freude."

Gerade so bachte ber Andres mit stillem Glück in seinem Herzen: "Jest weiß es die Mutter auch und hat eine Freude."

Dann sagte auf einmal bas Wiseli:

"Jest muß ich Euch gewiß etwas kochen, es ist schon über Mittag. Was muß ich kochen?"

"Roch du nur, was du willst", sagte ber Andres. Aber

bem Wiseli mar es barum zu thun, bem Kranken die Sache recht zu machen, und es fragte so lange bin und ber, bis es gemerkt batte, mas er essen musse: eine gute Suppe und ein Stud von bem Fleisch, bas im Kasten war, und bann bestand er barauf, das Wijeli musse noch einen Wilchbrei für sich tochen. Es mußte recht gut Bescheid in ber Rüche, benn es hatte wirklich etwas gelernt bei ber Bafe, wenn auch unter harten Worten; das konnte es doch nun gut brauchen. So hatte es in kurzer Zeit alles bereit gemacht, und ber Kranke wünschte, daß es ein Tischen an fein Bett rucke und neben ibm fite jum Effen, bag er es auch seben könne und wisse, daß es noch da sei. Ein so vergnügtes Mittagsmabl batte Wifeli lange nicht genossen. und auch der Schreiner Andres nicht. Als fie damit zu Ende waren, stand das Kind auf, aber Andres sab das nicht gern und sagte:

"Wohin willst du, Wiseli? Willst du nicht noch ein wenig dableiben, oder wird es dir ein bischen langweilig bei mir?"

"Nein, gewiß, nein", versicherte Wiseli; "aber nach dem Essen muß man immer aufwaschen und alles wieder sauber auf das Gestell hinaufräumen."

"Ich weiß schon, wie man's macht", gestand Andres; "ich habe gedacht, heute nur, so zum erstenmal, könntest du ja nur alles zusammenstellen und dann etwa morgen einmal auswaschen."

"Wenn aber die Frau Oberst das sähe, so müßte ich mich fast zu Tode schämen", und Wiseli machte ein ganz ernsthaftes Gesicht zu seiner Bersicherung.

"Ja, ja, du hast recht", beschwichtigte nun Andres. "Wach nur alles, wie du meinst, und geradeso, wie es dir recht ist."

Run ging das Wiseli an seine Arbeit und putte und räumte und ordnete, daß alles glänzte in feiner Rüche. Dann stand es einen Augenblick still und schaute ringsum und sagte ganz befriedigt: "So, nun kann die Frau Oberst fommen." Dann tam es wieder in die Stube binein und warf einen fröhlichen Blick auf bas schöne, große Bett auf der Rutiche binter dem Borbang, benn ber Schreiner Andres batte ibm gesagt, ba musse es schlafen, und ber fleine Raften in der Ece gebore auch sein, da könne es alles bineinräumen, was ibm angebore. Es legte nun die Sachen aus seinem Bündelchen alle ordentlich hinein, bas mar auch sehr bald gethan, benn es war wenig barin, und nun ging es und sette sich voller Freuden wieder an das Bett des. Kranken, der schon lange nach der Thur geschaut batte, ob es noch nicht komme. Raum war es wieder an dem Bett, fo fragte es: "Habt 3br auch einen Strumpf, an dem ich ftricken fann?"

"Nein, nein", antwortete Andres, "du haft ja jest gearbeitet, und wir wollen nun ein wenig vergnügt zusammen reden über allerlei."

Aber Wiseli war gut geschult worden; zuerst in unversgeßlicher Freundlichkeit von der Mutter und dann von der Base mit Worten, die auch nicht vergessen wurden, vor lauter Furcht, sie wieder zu hören. Es sagte ganz überzeugt:

"Ich darf nicht nur so dasitzen, weil es doch nicht Sonntag ist, aber ich kann reben und an dem Strumpf stricken mit einander."

Das gefiel bem Andres nun auch wieder, und er ermunterte das Wiseli von neuem, nur immer zu thun, was es meine, und einen Strumpf könne es auch holen, wenn

es wolle, er habe aber keinen. Nun bolte Wijeli ben seinigen und setzte sich bamit wieber an bas Bett bin, und es batte recht gehabt, es konnte gut reben und ftriden miteinander. Der Schreiner Andres batte aber auch gleich ein Gespräch angefangen, bas bem Wiseli bas allerwilltommenfte war. Er hatte gleich von ber Mutter zu reben. begonnen, und Wifeli batte fo gern fortgefabren, benn noch nie und mit keinem Menschen batte es von seiner Mutter reden können, und es dachte boch immer an sie und alles. was es mit ibr erlebt batte, und nun wollte ber Schreiner Andres so gern von allem wissen, immer noch mehr, und bas Wiseli wurde immer wärmer und erzählte fort und fort, als könne es nicht mehr aufboren, und so borte ber Andres zu mit gespannter Aufmerksamkeit und so, als wollte er am liebsten nicht mehr aufbören zuzubören. bieser Beise verging nun dem Biseli ein Tag nach bem andern. Für jeden geringften Dienst, ben es leiftete, bankte ibm ber Andres, als ob es ibm bie größte Wohlthat erwiesen batte, und was es nur that, gefiel bem guten Mann, und er mußte es loben bafür. Er wurde in wenig Tagen so frisch und munter bei ber Pflege, daß er durchaus aufsteben wollte, und ber Dottor war gang erstaunt, wie gut es mit ihm ging und wie fröhlich und wohlgemut auf einmal ber Schreiner Andres aussah. Er sag nun ben ganzen Tag am Fenster, wo die Sonne hinkam, und schaute bem Wiseli nach auf Schritt und Tritt, so als ob er es gar nie genug seben konnte, wie es einen Raften aufmachte und bann wieder zu, und wie ibm unter ben Sanden alles so sauber und ordentlich wurde, wie er es vorher nie geseben batte, ober boch meinte, es nie so geseben zu baben. Dem Wifeli aber war es so wohl in bem stillen Sauschen,

ba es 'nur liebevolle Worte hörte, und unter ben freundlichen Augen, die es immerfort begleiteten, daß es gar nicht baran benken durfte, wie bald die vierzehn Tage zu Ende sein würden und es wieder nach dem Buchenrain zurückkehren mußte.

## Rapitel VIII.

## Es gefdieht etwas Unerwartetes.

In bem Sause auf ber Halbe wurde viel vom Schreiner Andres und dem Wiseli gesprochen. Jeden Morgen ging bie Frau Oberft nachzuseben, wie es bei dem Kranken stebe. und jedesmal brachte sie wieder einen erfreulicheren Bericht nachbause. Das brachte alle zusammen in die freubigste Stimmung, und Otto und Miezden machten einen Blan, wie ein großes Genesungsfest mußte gefeiert werben in bes Schreiners Unbres Stube, aber noch fo lange Wiseli ba war; bas follte eine Hauptfreude und für Andres und Wiseli eine große Überraschung werden. Es mußte aber noch ein Fest gefeiert werben vorher, benn heute war bes Baters Geburtstag, und schon am frühen Morgen batten allerlei von Otto und Miezchen erfundene Feierlichkeiten stattgefunden, boch ber Hauptmoment bes Tages war jetzt gekommen, ba es zur Mittagstafel ging. Bang feierlich batten Otto und Miezchen sich schon hingesetzt in großer Erwartung aller ber Dinge, bie ba kommen sollten. Nun ericienen auch Bater und Mutter, und das frobe Mabl

nahm seinen Anfang. Nachdem das erste Gericht vers gnüglich verzehrt worden war, erschien eine zugebeckte Schüssel; das war entschieden das Geburtstagsgericht. Der Deckel wurde aufgehoben, und ein prächtiger Blumenkohl stand da, so frisch, als hätte man ihn eben im Garten geholt.

"Das ist ja eine prächtige Blume", sagte der Bater, "die muß man loben. Aber eigentlich", fuhr er etwas enttäuscht fort, "suchte ich etwas anderes unter dem Deckel, Artischocken suchte ich; kann man die nicht auch sinden irgendwo, wie Blumenkohl? Du weißt, liebe Marie, ich schaue an gedeckten Tischen nach keinem anderen Gerichte so aus, als nach Artischocken."

Mit einemmal schrie das Miezchen auf:

"Eben! Eben! Geradeso hat er mir gerusen zweimal, surchtbar, und so hat er den Stecken aufgehoben und so"— und Miezchen suhr ganz aufgeregt mit ihren Armen in der Lust herum, — aber urplötzlich schwieg sie und suhr schnell herunter mit ihren Armen bis unter den Tisch und war ganz blutrot geworden, und ihr gegenüber saß Otto mit zornigen Augen und schoß flammende Blicke zu Miezchen binüber.

"Was ift das für eine seltsame Verherrlichung meines Geburtstages?" fragte der Bater mit Staunen. "Über den Tisch hin schreit meine Tochter, als wollte man sie umbringen, und unter dem Tisch durch versetzt mir mein Sohn so entsetzliche Stiefelstöße, daß ich blaue Flecken bekomme. Ich möchte wissen, Otto, wo du diese angenehme Unterhaltung gelernt hast."

Jetzt war die Reihe an Otto, feuerrot zu werden bis unter die Haare hinauf. Er hatte dem Miezehen unter dem

Tisch durch einige deutliche Mahnungen geben wollen, daß es schweigen solle, hatte aber den unrechten Platz getroffen und mit seinem Stiefel des Baters Bein in erstaunlicher Beise bearbeitet. Das hatte Otto nun entdeckt; er durfte nicht mehr ausschauen.

"Nun, Miezchen", fing ber Bater wieber an, "was ist benn aus beiner Räubergeschichte geworden, bu tamft ja gar nicht zu Ende. Also "Artischode" hat ber furchtbare Mann bich genannt und ben Steden erhoben und bann?"

"Dann, dann", stotterte Miezchen kleinlaut — benn es hatte begriffen, daß es auf einmal alles verraten hatte, und daß der Otto den Zuckerhahn zurückfordern würde —, "dann hat er mich doch nicht totgeschlagen."

"So, das war eine Artigkeit von ihm", lachte ber Bater, "und dann weiter?"

"Dann weiter gar nichts mehr", wimmerte Miezchen.

"So, so, bie Geschichte nimmt also ein fröhliches Ende. Der Stecken bleibt in der Luft, und Miezchen geht als kleine Artischocke nachhause. Jest wollen wir gleich anstoßen auf alle wohlgeratenen Artischocken und auf des Schreiners Andres Gesundheit!"

Damit erhob ber Bater sein Glas und die Tischgesellschaft stimmte ein. Es standen aber alle ein wenig still vom Tisch auf, denn in jedem waren allerlei schwere Gebanken aufgestiegen, nur der Bater blieb unangesochten, setzte sich zu seiner Zeitung und steckte eine Zigarre an. Otto schlich ins andere Zimmer hinüber, drückte sich in eine Ecke und dachte darüber nach, wie es sein werde, wenn alle anderen wieder im Mondschein schlitten würden und er nie mehr dabei sein dürfte, denn er wußte, daß die Mutter dies von nun an verbieten würde. Mieschen kroch

ins Schlaszimmer hinein, kauerte sich neben dem Bett auf bas Schemelchen nieder, nahm den roten Zuckerhahn auf den Schoß und war sehr traurig, daß es ihn zum letztenmal sehen sollte. Die Mutter blied eine Zeit lang stumm und sinnend am Fenster stehen und bewegte Sedanken in ihrem Herzen hin und her, die sie immer mehr und aufregender beschäftigen mußten, denn jetzt sing sie an im Zimmer hin und her zu gehen, und plöglich verließ sie es und lief hierhin und dahin, nach dem Miezchen suchend. Sie fand es endlich noch hinter seinem Bett auf dem Schemel sitzend, in seine traurigen Betrachtungen versunken.

"Miezchen", sagte die Mutter, "jetzt erzähl mir recht, wo und wann ein Mann dir drohte, und was er dir nachs gerusen bat."

Miezden erzählte, was es wußte, es kam aber nicht viel mehr heraus, als es schon gesagt hatte. Nachgerusen hatte ihm der Mann das Wort, das der Papa über Tisch gesagt hatte, behauptete es. Die Mutter kehrte in das Zimmer zurück, wo der Bater saß, ging gleich zu ihm heran und sagte in erregtem Ton:

"Ich muß es dir wirklich sagen, es kommt mir immer wahrscheinlicher vor."

Der Oberst legte seine Zeitung weg und schaute erstaunt seine Frau an.

"Siehst du", suhr diese fort, "die Scene am Tisch hat mir mit einemmal einen Gedanken erweckt, und je mehr ich ihn versolge, je fester gestaltet er sich vor meinen Augen."

"Setz dich doch und teil mir ihn mit", sagte der Oberst, ganz neugierig geworden. Seine Frau setzte sich neben ihn hin und fuhr fort:

"Du hast Miezchens Aufregung gesehen, sie wat sichtlich erschreckt worden von dem Mann, von dem sie sprach, es war nicht Spaß gewesen; darum ist es klar, daß er das Kind nicht Artischode genannt hat. Wird er es nicht viel eher "Aristokratin" oder "Aristokratenbrut" genannt haben? Du weißt, wer uns vorzeiten diesen Titel nachries, meinem Bruder und mir. Diesen Augenblick habe ich von Miezchen gehört, daß der Borsall sich an dem Abend ereignet hatte, da die Kinder im Mondschein auf der Schlittbahn waren. An demselben Abend noch wurde Andres hald erschlagen gefunden. Seit Jahren war der unheimliche Jörg verschwunden, und im ersten Augenblick, da man wieder Spuren von ihm hat, geschieht die Gewaltthätigkeit an seinem Bruder, dem kein anderer je etwas zuseide gethan hat, als er. Macht dir das nicht auch Gedanken?"

"Wahrhaftig, ba könnte was bran sein", entgegnete ber Oberst nachbenklich; "ba muß ich sofort hanbeln."

Er stand auf, rief nach seinem Knecht, und wenig Minuten nachber suhr er im scharfen Trab zur Stadt hinunter. Bon da an suhr der Oberst jeden Tag einmal nach der Stadt, um zu hören, ob Berichte eingegangen seien. Am vierten Tage, als er nachhause kam am Abend und seine Frau noch an Miezchens Bett verweilte, ließ er sie schnell rusen, denn er hatte ihr Wichtiges zu erzählen. Sie setzen sich dann zusammen, und der Oberst teilte seiner Frau mit, was er in der Stadt vernommen hatte. Auf seine Aussagen hin hatte die Polizei sogleich seimlich nach dem Jörg gesucht, und er war ohne große Mühe gestunden worden, denn er war ganz sicher, daß kein Mensch ihn gesehen hatte, da er nur des Nachts in sein Dorf gestommen und gleich wieder verschwunden war. So war er

junächst nur nach ber Stadt hinuntergegangen und batte fich in den Wirtsbäusern berumgetrieben. Als er nun festaenommen und verbört wurde, leugnete er zuerst alles; als er aber borte, der Oberst Ritter babe schlagende Beweise gegen ibn vorzubringen, da entfiel ibm ber Mut, benn er bachte, der Herr Oberft muffe ibn gesehen baben, sonst märe es unmöglich, daß er gerade auf ihn geraten bätte. ba er frisch aus neapolitanischen Kriegsbiensten zurückgekommen mar. Dag ein einziges Wort, bas er einem Meinen Kinde angeworfen hatte, ibn hatte verraten konnen, bavon batte er keine Abnung. Er fing dann an, furchtbar auf ben Obersten zu schimpfen, und sagte, er habe immer gebacht, biese Aristofratenbrut werde ibn noch ins Unglück bringen. Im weiteren Berhör geftand er dann, er habe seinen Bruber aufsuchen und Geld von ihm entlehnen wollen. er durch das erleuchtete Fenster ihn erblickte, wie er eben eine gute Summe Geld vor sich liegen hatte, ba tam ibm ber Gebanke, ben Andres niederzuschlagen und bas Gelb zu Töten habe er ihn nicht gewollt, nur ein wenig bewustlos machen, damit er ihn nicht fenne. Der größte Teil der Summe wurde noch bei ibm gefunden; diese wurde ihm abgenommen und dann der Jörg in den Turm gefett.

Als dieser Vorgang bekannt wurde, gab es eine ungeheure Aufregung im ganzen Dorfe, denn eine solche Geschichte war noch gar nicht vorgefallen, seit es stand. Besonders in der Schule kam alles aus der Ordnung, so start beteiligten sich alse Schüler an der aufregenden Begebenheit. Otto war einige Tage ganz außer Atem, da er beständig da- und dorthin zu lausen hatte, wo noch ein näherer Umstand von der Sache zu hören war. Am

tten Abend nach der Verbreitung der Nachricht fam er er so nachbause gestürzt, daß ibn die Mutter ermabnen kkte, erst einen Augenblick still zu sitzen, da er vor Atemfigfeit kein Wort bervorbrachte und doch durchaus wieder ne Reuigkeit erzählen wollte. Endlich konnte er fie in Borte bringen: Man batte ben Joggi, ber bis babin einksperrt geblieben war, herausholen wollen, aber der arme Eropf batte immerfort seine große Kurcht beibebalten, und un glaubte er, man bole ihn zum Köpfen ab, und sperrte fich ganz furchtbar, die Kammer zu verlassen. Dann batten Awei Männer ihn mit aller Gewalt herausgeschleppt, er Batte aber so geschrieen und gethan, daß alle Leute berbeiliefen, und dann batte er sich noch mehr gefürchtet, und auf einmal, wie er braußen war, war er bavongeschossen wie ein Bfeil und in die nächste Scheune binein in ben binterffen Winkel des Stalles; da bockte er ganz zusammengeballt mit einem furchtbar erschrockenen Geficht, und fein Mensch fonnte ibn von der Stelle bringen. Schon seit gestern bockte er so ohne Bewegung und ber Bauer batte gesagt. wenn er nicht bald aufstebe, wolle er ihn mit der Heugabel fortbringen.

"Das ist ja eine ganz traurige Geschichte, Kinder", sagte die Mutter, als Otto sertig erzählt hatte. "Der arme Joggi. Was muß er nun leiden in seiner Angst, die ihm niemand wegnehmen kann, da er nicht versteht, was man ihm erklären könnte, und der arme, gutmütige Joggi ist ja ganz unschuldig. Ach, Kinder, hättet ihr mir doch gleich das ganze Erlebnis erzählt, als ihr am Abend von der Schlittbahn kamt, euer Verheimlichen hat recht Trauriges zur Folge gehabt. Könnten wir doch den armen Menschen trössen und wieder fröhlich machen."

Das Miezchen war ganz weich geworben. "Ich will ihm ben roten Zuderhahn geben", schluchzte es.

Auch Otto war ein wenig zerknirscht. Er sagte zwar etwas verächtlich: "Ja noch gar, einen Zuderhahn einem erwachsenen Menschen geben! Behalt du ben nur für dich." Aber dann bat er die Mutter, ihm und Miezchen zu erstauben, dem Joggi etwas zu essen in den Stall zu bringen, er hatte gar nichts gehabt, seit er dort kauerte, zwei ganze Tage lang.

Das erlaubte die Mutter gern, und es wurde sogleich ein Korb geholt und Burst und Brot und Käse hineingestedt. Dann gingen die Kinder den Berg hinunter, dem Stalle zu.

Mit einem ganz weißen, erschreckten Gesicht kauerte ber Joggi hinten im Winkel und rührte sich nicht. Die Kinder kamen ein wenig näher. Otto zeigte dem Zusammengekrümmsten den offenen Korb und sagte:

"Komm hervor, Joggi, komm, bas ist alles für bich zum Essen."

Joggi bewegte sich nicht.

"Komm boch, Joggi", mahnte Otto weiter; "siehst du, fonst kommt der Bauer und sticht dich mit der Heugabel hervor."

Joggi stieß einen erschreckten Ton aus und frümmte fich noch enger zusammen in den Winkel hinein, wie in ein Loch.

Setzt ging Miezchen vorwärts und kam ganz nahe an ben Joggi heran, hielt ben Mund an sein Ohr und flüsterte hinein: "Komm bu nur mit mir, Joggi, sie dürsen dich nicht köpfen, der Papa hilft dir schon, und siehst du, das Christindlein hat dir einen roten Zuderhahn gebracht";

und Miezchen nahm ganz heimlich ben Zuderhahn aus seiner Tasche und stedte ihn bem Joggi zu.

Diese beimlichen Trostesworte batten eine munberbar wirksame Kraft. Der Joggi schaute bas Miezchen an, ganz obne Schreden, bann ichaute er auf seinen roten Buderbabn. und bann fing er an zu lachen, was er seit vielen Tagen nicht mehr getban batte. Dann stand er auf, und nun ging Otto voran aus bem Stall beraus, bann tam das Mieschen und ihm folgte der Joggi auf dem Kuß. Draußen aber, als Otto bem Joggi fagte: "Das fannst bu mitnehmen, wir geben nun beim und bu auch, bort binunter". - ba schüttelte Joggi ben Ropf und stellte sich binter das Miezchen. So gingen alle drei weiter, der Halde au, voran ber Otto, bann Miezchen, bann ber Joggi. Mutter sab ben Zug herankommen, und ihr Herz wurde gang erleichtert, als sie sab, wie ber Joggi binter bem Miezden berschritt, ben roten Zuderbabn in ber Sand bielt und immerfort vergnüglich lachte. So traten die brei ins Haus und in die Stube, und bier bolte bas Miezchen geschäftig einen Stuhl, nahm ben Efforb zur Hand und winkte bem Joggi, daß er komme. Als er bann am Tijche saß, legte es alles, was im Korb war, vor ihn bin und sagte beschützend: "If bu jest nur, Joggi, und if bu nur alles auf und sei nun ganz fröhlich." Da lacte ber Joggi und af die beiden großen Würste und das ganze Brot und bas ungeheure Stud Rafe gang fertig und bann noch die Krumen. Den roten Zuckerhahn hielt er die ganze Beit über fest mit seiner linken Sand und schaute ibn an von Zeit zu Zeit und lachte unbeschreiblich vergnüglich, benn Wurst und Brot batte er wohl auch schon bekommen, aber einen roten Zuderbabn batte ibm in seinem ganzen Leben

noch nie semand geschenkt. Endlich ging der Joggi die Halde hinunter. Boller Freuden schauten die Mutter, Otto und Miezchen ihm nach: er hielt seinen Zuderhahn bald in der einen, bald in der andern Hand, lachte immerzu und hatte seinen Schrecken gänzlich vergessen. —

Seit drei Tagen hatte die Frau Oberst den Schreiner Andres nicht besucht. Es hatte sich so vieles ereignet in diesen Tagen, daß sie gar nicht begriff, wie die Zeit dahingegangen war; doch konnte sie ja ruhig sein, sie wußte, daß der Andres gut verpstegt und besorgt und dazu auf dem besten Wege der Genesung war.

Ihr Mann hatte gleich am Morgen nach seiner Rückkehr aus der Stadt den Andres besucht, um ihm die Entdeckung und die Festnahme seines Bruders selbst mitzuteilen. Andres hatte ganz ruhig zugehört und dann gesagt: "Er hat es so haben wollen; es wäre doch besser gewesen, er hätte mich um ein wenig Geld gebeten, ich hätte ihm ja schon gegeben; aber er hat immer lieber geprügelt, als gute Worte gegeben."

Jetzt trat die Frau Oberst am sonnigen Wintermorgen aus ihrer Thür und stieg fröhlichen Herzens den Berg hinunter, denn sie beschäftigte sich in ihrem Innern mit einem Gebanken, der ihr wohlgestel. Als sie die Hausthür aufmachte beim Schreiner Andres, kam Wiseli eben aus der Stube heraus. Seine Augen waren ganz aufgeschwollen und hochrot vom Weinen. Es gab der Frau Oberst nur flüchtig die Hand und schoß schen in die Küche hinein, um sich zu verbergen. So hatte die Frau Oberst das Wiseli noch gar nie gesehen. Was konnte da begegnet sein? Sie trat in die Stube ein. Da saß am sonnigen Fenster der Andres und sah aus, als sei noch nie erlebtes Unheil über ihn hereingebrochen.

"Was ift benn hier geschehen?" fragte bie Frau Oberst und vergaß im Schreden, "guten Tag" zu sagen.

"Ach, Frau Oberst", stöhnte Andres, "ich wollte, das Kind wäre nie in mein Haus gekommen!"

"Was", rief sie noch erschrockener aus, "bas Wiseli? Kann bieses Kind Euch ein Leid angethan haben?"

"Ach, um's himmels willen nein, Frau Oberft, fo meine ich's nicht", entgegnete Andres in Aufregung; "aber nun ist bas Kind bei mir gewesen und bat mir ein Leben gemacht in meinem Säuschen, wie im Paradies, und jetzt muß ich das Kind wieder bergeben, und alles wird viel öber und leerer um mich ber sein, als vorher. Ich kann es nicht aushalten; Sie können sich gar nicht benken, wie lieb mir bas Rind ift; ich tann es nicht aushalten, wenn sie mir's wegnehmen. Morgen muß es geben, ber Better-Götti bat schon zweimal ben Buben geschickt, es musse nun zuruck, morgen musse es sein. Und bann ist noch etwas, bas mir fast bas Berg gersprengt : seit ber Better-Götti geschickt bat, ift bas Kind ganz still geworben und weint heimlich; es will es nicht so zeigen, aber man kann's wohl seben, es macht ibm so schwer, zu geben, und morgen muß es sein. Ich übertreibe nicht, Frau Oberst; aber bas kann ich sagen: alles, was ich seit 30 Jahren erspart und erarbeitet habe, gabe ich feinem Better-Götti, wenn er mir bas Kind lieke."

Die Frau Oberst hatte ben aufgeregten Andres ganz fertig reden lassen; jetzt sagte sie ruhig: "Das würde ich nicht thun an Eurer Stelle, ich würde es ganz anders machen."

Undres schaute sie fragend an.

"Seht Andres, so würde ich es machen: ich würde 15\*

sagen: All mein wohlvervientes Gut will ich jemanbem zurücklassen, ber mir lieb ist. Ich will bas Wiseli an Kinbesstatt annehmen, ich will sein Bater sein, und es soll von stundan als mein Kind in meinem Hause bleiben.' Würde es Euch nicht gefallen so, Andres?"

Der Andres hatte lautlos zugehört, und seine Augen waren immer größer geworden. Jeht ergriff er vor Beswegung die Hand der Frau Oberst und drückte sie gewaltig zusammen, dann keuchte er hervor:

"Kann man das wirklich machen? Könnte ich das mit dem Wiseli thun, so daß ich sagen könnte: das Wiseli ist mein Kind, mein eigenes Kind, und niemand hat mehr ein Recht an das Kind, und kein Mensch kann es mir mehr nehmen?"

"Das könnt ihr, Andres", versicherte die Frau Oberst, "geradeso! Sobald das Wiseli Euer Kind ist, hat kein Mensch mehr ein Recht auf das Kind, Ihr seid der Bater. Und seht, Andres, weil ich mir gedacht hatte, Ihr könntet den Wunsch haben, das Wiseli zu behalten, so habe ich meinen Mann gebeten, heute nicht fortzugehen, im Fall Ihr etwa gern gleich nach der Stadt in die Kanzlei sahren würdet, daß alles bald sestgesetzt werde, denn zu Fuß könnt Ihr noch nicht gehen."

Andres wußte gar nicht, was er that vor Aufregung und Freude. Er lief dahin und dorthin und suchte den Sonntagsrod; dann rief er ein Wal ums andere: "Ift es auch sicher wahr? Kann's auch sein?" Dann stand er wieder vor die Frau Oberst hin und fragte: "Kann es jest sein, gleich jest, heut' noch?"

"Gleich jett", versicherte sie; boch gab fie nun bem Schreiner Andres bie Sand jum Abschied, sie mußte

geben und ihrem Manne mitteilen, daß Andres schon reisesfertig sei.

"Ihr solltet es dem Wiseli erst am Abend sagen, wenn alles gut eingeleitet ist, und Ihr wieder ruhig daheim seid", bemerkte die Frau Oberst noch unter der Thür; "meint Ihr nicht?"

"Ja, sicher, sicher", gab Andres zur Antwort; "jetzt könnt' ich's fast nicht sagen."

Als die Thur sich schloß, saf Andres auf seinem Stuhl nieder und zitterte an Händen und Füßen, daß er meinte, er könne nie mehr davon aufsteben, so war ihm die Freude und Aufregung in alle Glieder gefahren. Es währte aber faum eine balbe Stunde, ba fam icon des Obersten Wagen angefahren und bielt ftill am Bartden bes Schreiners, und au Bijelis unbeschreiblichem Erstaunen stieg ber Rnecht von seinem Sit, tam berein, und nach wenigen Minuten sah es, wie er wieder herauskam, den Schreiner Andres fest unter den Armen haltend und ihm bann in den Wagen binein belfend. Wiseli schaute bem Kuhrwerk nach, als bewege sich etwas Unfafliches por seinen Augen, benn ber Schreiner Andres batte fein Wort mehr zu ihm sagen können, nicht einmal, daß er ausfahren werde; so wie er niedergesessen war, war er siten geblieben, bis der Anecht ihn herausholte, und das Wiseli hatte sich immer noch verborgen gehalten. Jett ging es in die Stube binein und faß ans Genfter, wo fonft ber Schreiner Anbres faß, und konnte gar nichts anderes mehr benken als nur immerzu: "heute ift ber lette Tag, und morgen muß ich jum Better-Als ber Mittag beranfam, ging Wiseli in bie Øötti." Rüche hinaus und machte zurecht, was der Andres effen follte: aber er tam nicht, und es wollte nichts berühren,

bis er auch dabei war. So ging es wieder hinein, und auf der Stelle stand der traurige Gedanke wieder vor ihm, und es mußte ihm wieder nach. Aber endlich wurde es so müde davon, daß sein Kopf auf das Gesicht siel und es fest einschlief; aber noch im Schlaf mußte es immer sagen: "Und morgen muß ich zum Better-Götti." Und Wiseli sah nicht, wie leise der helle Abendschein in die Stube hineinfiel und einen schönen Tag verkündigte.

Wiseli schoß auf, als jemand die Stubenthür öffnete; es war der Schreiner Andres. Das Glück leuchtete ihm aus den Augen wie heller Sonnenschein, so hatte ihn Wisseli noch nie gesehen. Es schaute verwundert zu ihm auf. Jetzt mußte er auf seinen Stuhl sitzen und Atem holen vor Bewegung, nicht vor Erschöpfung; dann rief er mit triumphierender Stimme:

"Es ist wahr, Wiseli, es ist alles wirklich wahr! Die Herren haben alle "Ja" gesagt. Du gehörst mein, ich bin bein Bater, sag mir einmal "Bater"!"

Wiseli war ganz schneeweiß geworben; es stand da und starrte ben Andres an, aber es sagte kein Wort und bewegte sich nicht.

"Ja so, ja so", fing Andres wieder an; "du kannst es ja nicht begreifen, es kommt mir alles durch einander vor Freuden; jett will ich von vorn ansangen. Siehst du, Wiseli, jett eben habe ich es in der Kanzlei verschrieben, du bist jett mein Kind, und ich bin dein Bater, und du bleibst hier bei mir für immer und gehst nie mehr zurück zum Better-Götti, hier bist du daheim, hier bei mir."

Jetzt hatte Wiseli alles begriffen. Auf einmal sprang es auf den Andres zu und umfaßte ihn mit beiden Armen und rief: "Bater! Bater!" Der Andres brachte kein



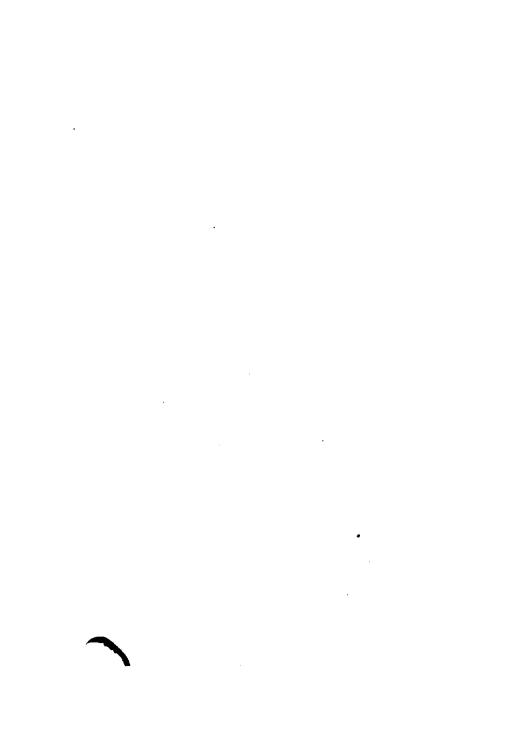

Wort mehr hervor und das Wiseli auch nicht, benn es kam ihm so viel zusammen im Herzen und in den Gedanken, daß es ganz überwältigt wurde. Über mit einemmal war es, als ob 'ihm ein helles Licht aufginge; es schaute den Andres mit leuchtenden Augen an und rief frohlockend: "D Bater, jest weiß ich alles, wie es zugegangen ist, und wer dazu geholsen hat."

"So, jo, und wer benn, Wiseli?" fragte er.

"Die Mutter!" war die rasche Antwort.

"Die Mutter?" wiederholte Andres, ein wenig erstaunt, "wie meinst du das, Wiseli? wie meinst du das?"

Sett erzählte das Kind, wie es die Mutter gesehen hatte, ganz deutlich, wie sie es bei der Hand genommen und ihm einen sonnigen Weg gezeigt und gesagt hatte: "Sieh, Wiseli, das ist dein Weg." — "Und jetzt, Bater", rief Wiseli immer eifriger fort, "jetz ist mir auf einmal in den Sinn gekommen, wie der Weg war, gerade so, wie der draußen im Garten, wenn die Sonne darauf scheint und die Nelken so rot glühen und auf der andern Seite ein Rosenstock, und die Mutter hat ihn schon gekannt und hat gewiß das ganze Jahr am lieben Gott angehalten, daß ich dürfe auf den Weg kommen, sie hat schon gewußt, wie gut ich es bei dir haben würde, wie sonst nirgends auf der ganzen Welt. Das glaubst du jetzt auch, Bater, daß alles so gegangen ist, nicht wahr, seit du weißt, wie die Mutter mir den Weg bei den Relken gezeigt hat?"

Der gute Andres konnte nichts sagen, die hellen Thränen liefen ihm die Wangen hinunter; dabei aber lachte ihm eine solche Freude aus den nassen Augen; daß es dem Wiselt nicht bange wurde. Als er aber endlich etwas sagen wollte, da hörte man nichts davon, denn in dem Augenblick wurde mit einem ungebeuren Anall die Thur aufgeichlagen und berein iprang mit einem Sat bis mitten in bie Stube ber Otto, bann machte er noch einen großen Sprung über einen Stuhl weg und rief: "Juhe, wir baben's gewonnen, und bas Wiseli ift erlöft!" Hinter ibm fturzte bas Miezchen bervor, rannte gleich auf seinen Freund los und sagte mit bedeutungsvollem Winken gegen die Thur bin: "Jest, Andres, wirst bu gleich seben, was kommt zum Benesungsfest!" und eb' es noch fertig gesprochen, arbeitete ber Bäckerjunge sich zur Thur berein mit einem so ungebeuren Brett auf bem Ropf, dag er in ber Thur fteden klieb und nicht damit weiterdringen konnte. Aber von binten tam eine fraftige Sand, die bob und ichob und ftütte das wankende Gebäude, bis es glücklich in der Stube angelangt und auf ben Tisch gesetzt war, ben es ganglich bedeckte, von oben bis unten. Denn Otto und Miezchen hatten ersonnen, aus ihren Sparbuchsen zum Benefungsfest ben allerarökten Rabmkuchen machen zu lassen, ben ein Mensch machen könnte. Da er nun zu klein geworben wäre als runder Ruchen, so hatte man ihn vierectia aemacht, so daß er ben Ofen ausfüllte von vorn bis binten und nun ben ganzen Tisch bedeckte. Auf den Boben bin stellte nun die Trine, die binter bem Bäckerjungen hilfreich hereingekommen war, ihren großen Korb nieder; da war ein schöner Braten barin und stärkender Wein bazu, benn bie Frau Oberst hatte gesagt, beute habe ber Anbres gewiß noch keinen Bissen gegessen, und vielleicht noch bazu bas Wiseli nicht, und so war es auch, und jetzt merkte es auch bas Wiseli auf einmal, als es alle bie einladenden Sachen vor sich sab. Nun sette sich bie ganze Gesellschaft zu Tisch, und man konnte gar nicht absehen, wer von allen bas fröhlichste Gesicht am Tische hatte. Bor allem mußte ber Riesenkuchen in der Mitte zerschnitten und die Hälfte auf den Boden gelegt werden, daß man Platz bekam, und nun folgte ein Festessen von so fröhlicher Art, daß noch gar nie ein fröhlicheres stattgefunden hat, denn jedem, das an diesem Tisch saß, war sein höchster Wunsch in Erfüllung gegangen.

Wie es nun spät geworden war unter all der Freude und man endlich vom Tisch aufstehen mußte — denn die Trine stand schon lange bereit zum Abholen —, da sagte Andres: "Heut' habt ihr das Fest bereitet, aber auf den Sonntag will ich auch eins bereiten, dann kommt ihr wieder, und das soll das Fest des Einstands sein für mein Töchterchen."

Nun schüttelten sich alle die Hände in der frohen Aussicht auf ein neues herrliches Fest und auf die immerwährende Befriedigung, das Wiseli beim Schreiner Andres zu wissen. Unter der Thur aber gab Wiseli dem Otto noch einmal die Hand und sagte:

"Ich danke dir hunderttausendmal für alles Gute, Otto. Der Chäppi hat mir auch nie mehr etwas an den Kopf geworfen, weil er nicht durfte; das habe ich nur dir zu danken."

"Und ich danke dir auch, Wiseli", entgegnete Otto; "ich habe gar nie mehr die Fetzen auflesen muffen in der Schule; das habe ich nur dir zu danken."

"Und ich auch", behauptete Miezchen, denn es wollte nicht weniger erfreuliche Erfahrungen gemacht haben.

Als nun in dem Stübchen alles stille geworden war, und der Mondschein leise durchs Fenster hereinkam, bei dem der Schreiner Andres abgesessen war, während das Wiseli noch alles aufräumen wollte, ba tam es zu ihm beran und sagte, indem es seine Hände faltete:

"Bater, soll ich nicht ben Liebervers ber Mutter dir laut vorbeten? Ich hab' ihn heut' Abend immer wieder leise für mich sagen müssen, ben will ich gewiß mein ganzes Leben lang nie vergessen."

Andres war sehr zufrieben, ben Bers zu hören, und Wiseli schaute zu ben Sternen noch einmal auf und sagte tief aus seinem Herzen heraus:

"Befiehl bu beine Bege, Und mas bein herze frankt, Der allertreuften Pflege Des, ber ben himmel lenkt.

Der Wolfen, Luft und Winben Giebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finben, Da bein Fuß gehen kann."

Bon biesem Tage an war und blieb das allerglücklichste Haus im ganzen Dorf und im ganzen Land das Häuschen des Schreiners Andres mit dem sonnigen Nelkengarten. — Wo seither das Wiseli sich blicken ließ, da waren alle Leute so freundlich mit ihm, daß es nur staunen mußte. Denn vorher hatten sie es nie beachtet, und der Better-Götti und die Base gingen nie am Haus vorbei, ohne schnell hereinzukommen und ihm die Hand zu geben und zu sagen, es solle auch zu ihnen kommen.

Über biese Wendung war das Wiseli froh, denn es hatte immer einen heimlichen Schrecken gehabt beim Gedanken, was der Better-Götti zu allem sagen werde. So war Wiseli von aller Angst befreit und ging fröhlich seinen Weg; im stillen aber bachte es oftmals: "Der Otto und die Seinigen waren gut mit mir, als es mir schlecht ging und ich gar niemand mehr auf der Welt hatte; aber die anderen Leute sind erst freundlich mit mir geworden, seit es mir gut geht und ich einen Vater habe; ich weiß ganz gut, wer es am besten mit mir meint."

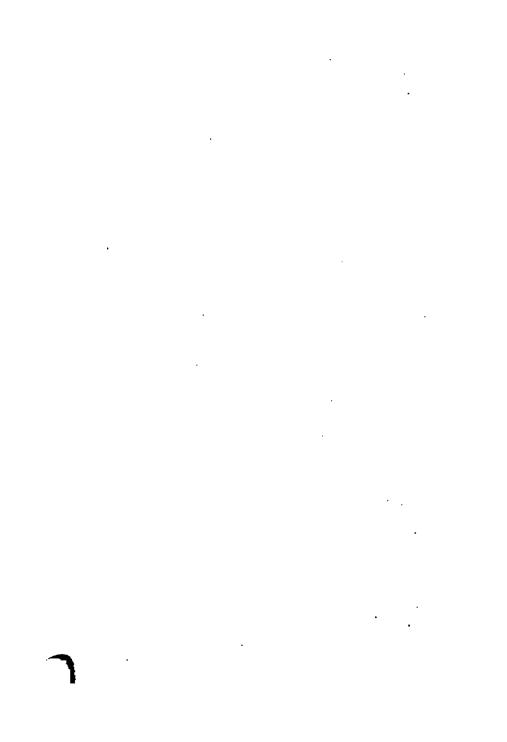



